

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

#### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

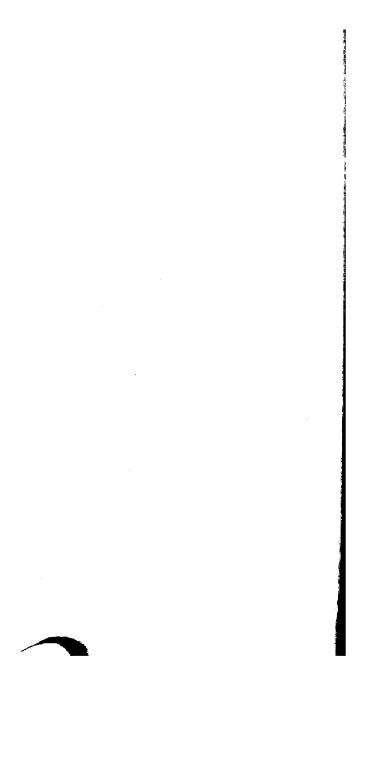



# predigten,

### im Jahre 1808

bep bem

149

Königlich Sachfischen evangelischen hofgottesbienfte ju Dresben gehalten

D. Frang Bolkmar Reinhard, Röniglidem Oberhofprediger, Rirdenrathe und Pherconsiftorialafieffor.

Deue fur Minderbeguterte veranftaltete Auflage.

Erfter Banb.

Sulzbach,

m Berlage der Kommerzienrarb Seidlischen Aunft , und Buchbandlung, 1809.

. > ١-٠.. . `. · • . , . · · . . .

# 2×8066. R4 1803a v. 14 pt. 1

## Borerinnerung.

uch den im vorigen Jahre von mir getenen Predigten, welche man hier ben-men findet, liegen die gewöhnlichen ngelischen Perikopen zum Grunde: und : Zahl murde groffer fenn, als fie wirkift, wenn mich nicht Geschäfte genb, it batten, in ben letten Monaten bes flossenen Jahres mehrere Wochen lana sesend zu fenn. Inzwischen murde bocht Orts der Entschluß gefaßt, daß in iem Jahre ben dem evangelischen Softesdienst allhier andre, mit Gorgfalt iablte, und ausdrucklich borgeschriebene te der beiligen Schrift erklart werden ten; mit deren Bebandlung der Ung auch bereits gemacht worden ift. alt mir also Gott das Leben und die ift, in diefer Arbeit fortfahren gu fon-; fo durfte das angetretene Jahr man-Betrachtung berbepführen, zu welcher bisber ben den gewohnlichen Perifopen

pen noch keine Veranlassung gefunden hat Uebrigens bedürfen die hier befindliche Arbeiten der mannichfaltigen und von mischon mehrmals angeführten Gründe wie gen die Nachsicht der Leser und Veurtheiler viel zu sehr, als daß ich nicht aus dießmal ausdrücklich um dieselbe bitte sollte. Oresden, am 11. Januar, 1805

Der Verfasser.

# Inhalt.

| 44                                                                                      | Sette |
|-----------------------------------------------------------------------------------------|-------|
| Ueber bie Saffung, mit ber wir ber Butunft entge-                                       |       |
| gen gehen jouen; am neuen Jahrbiage; Edans                                              |       |
| gelium Luc. II. v. 21.                                                                  | 1     |
| , 11.                                                                                   |       |
| Proffungen aus ber fillen Wirksamfeit ber gotilis                                       |       |
| chen Weltregierung; am Fefte ber Erscheis                                               |       |
| nung; Evangel. Matth. II. v. 1 — 12.                                                    | 19    |
| III.                                                                                    | ٠.    |
| Bie wir ben Werth unfrer Mitmenfchen nach bem                                           |       |
| Mufter Jefu schäßen sollen; am britten Conns                                            |       |
| tage nach bem Feste ber Erscheinung; Evans                                              |       |
| gel. Matth. VIII. v. 1 — 13.                                                            | 36    |
| IV.                                                                                     |       |
| Das forgfältige Merten auf jede Spur ber fegnen,                                        | •     |
| den Fürsehung Gottes; am Refte ber Reinis                                               |       |
| gung Maria; Evangel. Luc. II. v. 22 — 32.                                               | 55    |
| <b>V.</b>                                                                               |       |
| Der Gedanke, daß wir alle ohne Ausnahme bie                                             |       |
| groffen Endiwede Gottes befordern follen;                                               |       |
| am Sonntage Septuagesinia; Evangel. Matth.                                              |       |
| $XX. \ v. \ I - I6.$                                                                    | 74    |
| VI.                                                                                     |       |
| Ermahnungen, die Tage, welche bem Anbenken ber Leiden und bes Sobes Jesu gewidmet find, |       |
| keiden und des Lodes Jeju gewidmet jind,                                                | ,     |
| mit dem größten Ernfte ju fevern; am Conns                                              |       |
| tage Efto mibi; Evangel, Luc. XVIII. v. 31                                              | . ne  |
| → 43, \$ \$ \$ \$ \$                                                                    | 93    |
| VII.                                                                                    |       |
| Ermunterungen zu einem twedmaffigen Lefen ber                                           |       |
| heiligen Schrift; am Sonntage Invocavit;                                                |       |
| Evangel. Matth. IV. v. 1 — 11.                                                          | 112   |
|                                                                                         |       |
| Sehr ernfibafte Fragen über bas Verhaltnig, in                                          |       |
| welchem Jesus Chriftns jum Seil unfers Ges                                              |       |
| fchlechte fieht; am ernen Buftage; Cert Job.                                            |       |
| III. v. 36.                                                                             | 129   |
|                                                                                         | •     |
| Bon bem hoben Werth eines fillen Vertrauens auf                                         |       |
| bie vaterliche Regierung Gottes; am Tage                                                |       |
| Maria Verfündigung; Evansel. Luc. I v. 26 — 28.                                         | 744   |
| 26 38,                                                                                  | 144   |

| <i>i</i>                                                                                 | Seit     |
|------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| <b>X</b> .                                                                               | -        |
| Das Abendmahl bes herrn als ein Mittel ber Berus                                         |          |
| bigung fur unfer an der Aechtheit ber menich.                                            |          |
| lichen Eugend verzweifelndes Berg; am grunen                                             |          |
| Donnerstag; Epiftel: 1 Rot. XI. 3. 23 - 32.                                              | -1       |
| XI.                                                                                      | 164      |
| Betrachtungen über die Graber der Christen; am ers                                       |          |
| ften Oftertag; Evangel. Marc. XVI. v. 1 — 8. XII.                                        | ,<br>180 |
| Kortfenung biefer Materie: am imenten Offertage:                                         |          |
| Fortfenung biefer Materie; am iwepten Oftertage;<br>Evangel. Luc. XXIX. v. 13 - 35.      | 196      |
| XIII.                                                                                    | * >      |
| Bon bem Unterschiebe, ber fich swifden ber Kreube                                        |          |
| der Welt und der Freude mahrer Christen fine                                             |          |
|                                                                                          |          |
| bet; am Sonntage Jubilate; Evangel. Joh.                                                 |          |
| XVI. v. $16 - 23$ , XIV.                                                                 | 211      |
|                                                                                          |          |
| Daß der Beift Gottes in unfern Tagen die Belt fo                                         |          |
| nachdrücklich, als jemals, straft; am Sonntage                                           |          |
| nachdrücklich, als jemals, straft; am Conntage<br>Cautate; Evangel. Job. XVI. v. 5 — 15. | 229      |
| . <b>λ</b> . ν.                                                                          |          |
| Don bem weisen Miftrauen, mit welchem wahre Chris                                        |          |
| ften alles Gute in fich betrachten; am Sonntas                                           |          |
| ge Rogate: Evangel. Joh. XVI. v. 23 - 20.                                                | 248      |
| ge Rogate; Evangel. Joh. XVI. v. 23 — 30.<br>XVI.                                        | - 7      |
| Betrachtungen fur bie, welche in Zeitpunkten fters                                       |          |
| ben muffen, wo fich groffe Dinge entwickeln                                              |          |
| follen; am Simmelfahrstage; Evangel. Marc.                                               |          |
| XVI, p. 14 — 20.                                                                         | 266      |
| XVII.                                                                                    | 200      |
|                                                                                          |          |
| Berichtigung ber Voruttbeile von bem fittlichen                                          |          |
| Reiche Gottes; am erften Pfingfttage; Evan,                                              |          |
| gelium Joh. XIV. v. 23 - 31.                                                             | 284      |
| XVIII.                                                                                   |          |
| Fortsegung biefer Materie; am swenten Pfingstage;                                        |          |
| Evangel. Joh. III. v. 16 — 21.                                                           | 303      |
| XIX.                                                                                     |          |
| Betrachtungen über ben Bormurf ber Laulichkeit;                                          |          |
| am zwenten Buftage; Cert: Offenb. Job.                                                   |          |
| III, p. 15.                                                                              | 321      |
|                                                                                          | 241      |

I. Um

## Um neuen Jahrstage.

Evangelium: Luc. II. v. ar.

Sauchzet bem Herrn alle Welt; bienet bem herrn mit Freuden; kommet vor sein Ungesicht mit Frohlocken; denn der herr ist freundlich, und seine Snade wahrer ewig, und seine Treue für

und für; Umen.

Mag uns der Bebante an die Bufunft gewohnlich noch fo fremte fenn, M. 3., und die Begenwart uns gleichfam ausschließend beschäftigen: benm Untritt eines neuen Jahres erweitere fich unfer Befichtefreis von felbit; da fonnen wir une unmoglich enthalten, unfre Blicke vorwarts. und auf die funfrige Bett ju richten. Gin Banus, bas fich erft anfangt, und in einer fich unauf. faltsam entwickelnden Reihe von Tagen besteht, Rein neues Jahr; nicht einmal die Borftellung beffelben lagt fich al o faffen, ohne baß man biefer finitigen mit einander abmedifelnden Tage eingebent mare. Und die Buniche, die fich benm Une fing eines Sabres in unferm Bergen regen, mit denen wir freundlich und frolich einander entgegentommen, die fich ben bem E upthatten fo leicht in komme Bebete ju Bout vermanbeln, bezieben fie to nicht alle auf die Zukunte; drucken fie niche D. Meinb. Dr. Ifte Bb. 14te Cammi. 21 aus,

pen noch keine Veranlassung gefunden hat Uebrigens bedürfen die hier besindliche Arbeiten der mannichfaltigen und von mischon mehrmals angeführten Gründe wigen die Nachsicht der Leser und Veurtheiler viel zu sehr, als daß ich nicht aut dießmal ausdrücklich um dieselbe bitte sollte. Oresden, am 11. Januar, 1805

Der Verfasser.

fie auch werben mag, nicht schaben fann; ber sich barauf eingerichtet bat, alle Beranderungen berfelben unter bem Benftande Gottes mit mannlichem Muthe zu erwarten, und fie mit kluger Tha

tigfeit ju feinem Bortheil anzuwenden.

Aber bestimmt, dief febet ibr nun felbit ein. M. Br., und gleichsam vorgeschrieben ift une biemit ber Gebrauch, welchen wir von bem Morgen bes neuen Jahres, und von ber eriten Stun. De, die wir in demfelben der gemeinschaftlichen Unbacht widmen, machen follen. Ift es namlich benm Eintritt in ein neues Jahr nun einmal nicht moglich, gegen bie Bufunft gleichgultig ju fenn; und ift fie jugleich fo zwendeutig und bunfel, baß wir auf feine Beife miffen fonnen, Schoofe berfelben verborgen fenn mag: foll uns bann nicht alles baran liegen, eine Faffung angu. nehmen, ben welcher fie une, wie fie auch beschafe fen fenn mag, nicht nachibeilig werden fann; fole len wir nicht alles überlegen, alles fammeln, mas m einer folden Raffung erfoberlich ift? Die Que funft, welche wir beim Untritt die fes Jahres. por uns haben, ift, warum wollten wir es uns perheblen, nicht bloß rathielhaft und dunfel, fie ift jurudichreckend und brobend, fie gebort ju einer Beit, welche alles verwandelt und umichafft: -Ee wird vielleicht Dinge ju Stande bringen, Die alles erichuttern, und ben Buftanb ber Welt veranbern werben. Und schon ergriffen von einer folden Beit, ichon verwidelt in die Beranderun. gen einer folchen Bufunft, follten wir nicht, mebe de je, Urlache haben, auf eine vernunftige Saffing an benten, und une burch eine zwedmaffige Borbereitung gegen alle bevorstebende Uebel ju Schern? Doge Gott unfer Streben nach einer fols

# Inhalt.

| $\mathbf{x}.$                                                                                      | Selt     |
|----------------------------------------------------------------------------------------------------|----------|
| Das Abendmahl bes herrn als ein Mittel ber Berns                                                   |          |
| bigung für unfer an der Aechtheit der mensch.                                                      |          |
| lichen Eugend verzweifelndes Berg; am grunen                                                       |          |
| Donnerstag; Epiftel: 1 Ror. XI. 3. 23 - 32.                                                        | 164      |
| XI.                                                                                                | 104      |
| Betrachtungen über bie Graber ber Chriften; am ers                                                 |          |
| ften Oftertag; Evangel. Marc. XVI. v. 1 — 8.                                                       | -00      |
| XII.                                                                                               | 180      |
|                                                                                                    | <b>,</b> |
| Fortfenung diefer Materie; am zwenten Oftertage;                                                   |          |
| Evangel. Luc. XXIX. v. 13 — 35 XIII.                                                               | 196      |
| Alli,                                                                                              | -        |
| Bon bem Unterschiebe, ber fich swischen ber Freude<br>ber Welt und ber Freude mahrer Christen fine |          |
| der Ageit und der Arende madter Spriken bite                                                       |          |
| ber; am Sonntage Jubilate; Evangel. Joh.                                                           |          |
| XVI. v. 16 — 23.                                                                                   | 211      |
| XIV.                                                                                               |          |
| Daß ber Beift Gottes in unfern Tagen bie Belt fo                                                   |          |
| nachdrucklich, ale jemale, ftraft; am Conntage                                                     |          |
| Cantate; Evangel. Joh. XVI. v. 5 — 15.                                                             | 229      |
| λV.                                                                                                |          |
| Won dem weisen Mistrauen, mit welchem wahre Chris                                                  |          |
| ften alles Gute in fich betrachten; am Sonntas                                                     |          |
| ften alles Gute in fich betrachten; am Sonntage<br>ge Rogate; Evangel. Job. XVI. v. 23 — 30.       | 248      |
| XVI.                                                                                               |          |
| Betrachtungen fur die, welche in Zeitpunkten fter-                                                 |          |
| ben muffen, wo fich groffe Dinge entwickeln                                                        |          |
| follen; am himmelfahrstage; Evangel. Marc.                                                         |          |
| XVI. v. 14 — 20.                                                                                   | 266      |
| XVII.                                                                                              |          |
| Berichtigung ber Vorurtheile von bem fittlichen                                                    | •        |
| Reiche Gottes: am erften Dfinafttage: Evans                                                        |          |
| gelium Joh. XIV. v. 23 - 31.                                                                       | 284      |
| gelium Joh. XIV. 9. 23 - 31. XVIII.                                                                | - •      |
| Fortfetung biefer Materie; am zwenten Pfingfitage;                                                 |          |
| Evangel. Joh. III. v. 16 — 21.                                                                     | 303      |
| XIX.                                                                                               | ,-,      |
| Betrachtungen über ben Vorwurf ber Laulichkeit;                                                    |          |
| am zwenten Buftage; Text: Offenb. 30b.                                                             |          |
| III, p. 15.                                                                                        | 321      |
|                                                                                                    | <b>7</b> |

Sunde zeihen konnten. Und als es ihm flar wurde, sogar ein martervoller Tod gehore zu dem Werke, das ihm der Vater gegeben habe: mit welcher Ruhe sah er diesen Tod vorher, mit welchem Muthe gieng er ihm entgegen, mit welcher Standhaftigkeit erbuldete er ihn, so bald seine

Stunde gefommen mar!

Gefaßt auf die Zukunft, auf alles, was fie berbenführen tann, geborig vorbereitet, muffen alfo auch wir fenn, DR. Br., wenn wir Aehnlich. teit mit Jefu haben und achte Befenner beffelben fenn wollen. Und wann ift es nothiger, biefe Kassung fermen zu lernen, und fich dieselbe zu geben, als benm Gintrict in ein neues Rabr, als an ber Schwelle einer Zukunft, Die ichon anfangt, fich vor und aufzuthun. Wohlan alfo, über bie Raffung, mit ber wir ber gufunft ente gegen geben follen, wollen wir jest weitet nachbenten. Co gehort mancherlen ju Diefer Safe fung, bieß lehrt bie Datur ber Gache. werben jeboch alles benfammen haben, was gu berfelben erforderlich ift, wenn wir der Bufunft mit überlegendem Ernft, mit getroftem Ruthe, mit fefter Enifchloffenheit, und mit berglicher Liebe entgegen geben. uns jeden diefer Punfte besonders in Betrachtung geben, und genauer bestimmen.

Ueberlegenden Ernft erflare ich fur bas erfte Stud ber Faffung, mit welcher wir ber Jufunft entgegen geben follen; und zwar einen Einft, ber immer aufmertfam auf die Enthullungen ber Jufunft, und immer vorfichtig in ihrer Beurtheilung ift.

Ohne alle vernünftige Faffung, vollig forge les und unvorbereitet, gehet ihr ber Bukunft ent-

gegen,

gegen, ihr alle, die der Leichtfinn beherrschti Die ihr, Statt aufmertfam ju beobachten, mas Die Rufunft enthullen wird, euch luftig gerftreuet, und in ben Sag binein lebet. Ueberraschen, bat fann man euch mit Bewißheit vorher fagen, wie ein schnelles unvorhergefebenes Ungewitter übet euch hereinbrechen werben die Beranberungen bet angetretenen Jahres; und wie fie auch beschaffen fenn mogen, euch werben fie ichaben; ihr werbei ben eurer Unbesonnenheit bas Ungluck nicht zu er tragen, und bas Glud nicht zu gebrauchen wiffen, Ernft, M. Br., überlegenden Ernft beifch ja fcon die geheimnifvolle Schauer erregendi Dunkelheit, in welche Die Bufunft gehullt ift ! entehren murden wir uns, murden die unverzeih lichfte Thorheit verrathen, wenn wir nicht unfri cange Aufmerksamkeit sammeln, wenn wir nich forschende Blide auf alles richten wollten, mai aus Diefer Dunkelbeit allmablig jum Borfchein fommt. Und find es nicht bauffig unerwarten und befremdende Dinge, was die gufunft embullt: reiffen fie fich nicht zuweilen mit groffer Befchwin Diafeit, mit ber Schnelligfeit eines Bliges aut bem Dunkel berfelben hervor; weben fie fich nich gemeiniglich munderbar ju einem Rufammenbang ber uns bestrickt, ehe wirs vermuthen; verbien Die Aufunft, welche wir heute vor uns haben, nich einen erhöheten Grad von Aufmertfamteit; muf fen wir nicht beforgen, fie werde ber jundchft ver floffenen Beit gleich fenn, und groffe, wunderbare, erschutternde Begelenheiten enthullen? Wohlen alfo, immer aufmertfam und unfrer machtig st fenn; mit unfern Bliden unfre befondern Umftanb und ben offentlichen Ruftand zu umfaffen, fo mei unfer Befichtefreis reicht; febe Beranderung mabil sunefi

junehmen, bie fich irgendwo ankundigt; bie Art und Beife ju erforschen, wie fie fich entwickelt und mit andern verfnupft; fo viel, ale une moge lich ift, mit ber gangen jedesmaligen lage ber Dinge befannt ju fenn: bas fen unfer Beitreben; forafaltige besonnene Beobachter beffen, mas die Rufunft berbenführt, muffen wir werden, wenn

wir ihr mit Faffung entgegen geben wollen.

Aber freilich auch vorfictige Beute theiler ibret Enthullungen; Dief gebort nothwendig ju bem Ernft, ben wir hier ju beweis fen haben. Der erfte Gindruck, welchen die Aufe kellungen ber Rufunft hervorbringen, vermag ben ben meiften Menfchen alles; fie überlaffen fich eis ner ungestummen Freude, wenn er angenehm ift, ober einer finftern Traurigfeit, wenn er ihr Bes fühl beleidigt; ohne weitere Aufflarungen abzumarten, ohne unterrichtete und einfichtsvollere Menften au Rathe au gieben, ohne fich fefter Grundfage bewußt w fenn, fprechen fie vor ber Beit ab, und faffen bie ichablichften Borurtheile. Borficht, ein langfames, bebachtiges, wohlgegrundetes Urtheil ift nothig, DR. 3., wenn wir nicht unrichtig feben wollen; wenn une bas, mas die Zufunfe vor une fern Augen enthullt, nicht andere vorfommen foll, als es ift. Warten laffet uns alfo, bevor wir entscheidende Ausspruche thun; nur langfam urftreut fich die Dunfelheit, welche die funftie gen Begebenheiten umbullt; durfen wir urtheie len, bevor wir fie gang, und in voller Rlarbeit etbliden? Und baben laffet uns nichts verschmaben, was und mehr licht geben fann. Wie wird fich unfer Urebeil berichtigen, wie treffend und brauch. bar wird es werden, wenn wir alles ju Sulfe nebe met, mas Ginfluß barauf haben foll; wenn wir in fone insonberheit von ben Ginfichten und Erfahrull weiserer Menschen Gebrauch machen! Bang guglich aber laffet uns bafur forgen, feste Gri fage zu haben, die unfer Uribeil leiten. Und ber fonnten wir fie mit mehrerer Sicherheit 1 men, Diefe Grundfage, als aus dem Evang Sefu? Ift es ein fur alle Male ben uns encil ben, nichte zu billigen, nichts mit Boblgefd und Freude ju betrachten, ale mas Babr Tugend und Menschenwohl befordert, als vortheilhaft fur die Sache Gottes und Chrifti ift Dief ber Besichtepunft, aus welchem wit les betrachten, und nach welchem wir alles w gen: wie behutfam und überlegt, wie gleich mig und fest, wie brauchbar und heilfam me bann unfre Urtheile über die Enthullungen Bukunf: fenn; wie genau werben wir bann wi wie wir mit allem, mas fie berbenführt, b find; welchen Einfluß wird Diefer überled Ernft auf Die Gammung unfere Bemuthes ben; wie getroft und muthig wird er une mad

Doch gerrofter Much ift eben bae gr te Stud ber Saffung, mit ber wir ber Ru entgegen geben follen; mit einem Bertrat bas fich auf bie Gnabe Bottes in & fto, und auf bas Bewußtfenn hoben Bestimmung grundet, follen Die Enthullungen ber Beit erwarten und au

men.

Bas auch die Zukunft in dem angetre Jahr herbenführen mag; fehlt es euch an De fend ihr niedergeschlagen und verzagt, find Rrafte gleichsam gelahmt: fo werbet ihr euc feine Weife belfen fonnen, ihr werdet bas nicht zu ergreifen, und bas Bofe nicht zu übei

ben wiffen. Dentet aber ja nicht, ein Stoly auf eure Rrafte, und auf die Bortheile, die ihr befiget, oder ein forglofer unbefonnener Erog, ober ein blindes Bertrauen auf bas, mas man Gluck und Berhangnif nennt, fen der Muth, der bier nothig ift; wie bald wird die Zukunft euern Stols bemuthigen, euern Trog 'ju ichanden machen, und euer blindes Bertrauen widerlegen! Dicht umfonft forbre ich einen Muth, ber fich auf Die Onabe Gottes in Chrifto grundet. Betroft konnet ihr ben bem, mas fich auf Erden jutragt, vernunftiger Beife ohnehin nicht fenn, wenn ihr die Ueberzeugung nicht habt, alles febe unter Gottes Regierung, alles werbe von ibm veranftaltet, gelenft, und jur Erreichung groffer beiliger Endzwecke angewendet. Aber felbft biefe Ueberzeugung wird euch ben Duth nicht geben fonnen, mit welchem ihr ber Bufunft entgegen geben follet, wenn ihr nicht wiffet, weffen ihr euch für eure Derfon ju Gott verfeben burfet, wie ihr felbit mie ihm ftebet, und ob ihr euch feiner Onade mit Bewifibeit troffen fonnet. fann euch aber nichts eine mabre Berficherung geben, als ein lebendiger Glaube an Jefum. Sabt ihr, durchdrungen und gedemuthigt vom Befühl eurer Unwurdigfeit und Strafbarfeit, euch ju Christo gewendet; habt ihr, ohne euch felbst hele fen ju wollen, eingewilligt, obne Berbienft gerecht ju merben aus Gottes Onabe burd bie Erlofung, fo burch Befum Chriftum gefcheben ift; ift bas findliche Bertrauen in euch entstanden, bag ber, welcher euch feinen Gobn gegeben bat, euch mit ibm alles fchenken werbe; habt ihr Fries De mit Gott burd unfern Beren Befum Chrift:

Chrift: mas foll euch dann weiter beunruhigen werbet ihr bann nicht alles, mas die Zufunft ent bullen wird, fur einen guten Rath eures Bateri im himmel erkennen; werdet ihr nicht baraul rechnen burfen, es werbe euch jum Beffen bienen: wird euch bas gludliche Berhaltniß, in welchen ibr mit Gott ftebet, nicht auch die rathfelhaftefter und ichwerften Schickungen etleichtern und it Segen verwandeln? D foll euch die Zufunft mit ihren Ereigniffen nicht gefährlich werben; follen Die Uebel, Die fie enthullen wird, euch nicht at Boden druden: fo forget, ich bitte, ich beschwori euch, forget vor allen Dingen bafur, Friede mit Bott ju haben durch Chriftum, und Bertrauer auf ihn fegen ju durfen. Dann trage fich mit euch und ben Eurigen, bann trage fich mit euert Mitburgern und bem Baterlande, bann trage fich mit bem gangen menschlichen Beschlechte ju, mas ba will: ihr werdet euch ju faffen wiffen; euer Ginverftand nif mit Gott, und euer findlicher Ginn gegen ibn wird euch Muth und Freudigkeit geben; ihr merbet mit bem Upoftel ruffen: mer will uns Scheiden von der liebe Gottes? Erub, fal, ober Ungft, ober Berfolgung, ober Sunger, ober Bloffe, ober Rabrlich feit, oder Schwerdt? In bem allen überminden mir meit um befmillen, bei uns geliebet bat.

Bumal wenn ihr euch ftets eurer boben Bestimmung bewußt bleibet. In der sinnlichen Welt, das laßt sich mit der größter Sewißheit vorhersagen, wird die Zufunft in dem angetretenen Jahre Veranderungen aller Art her benführen; eure eigne Verson wird sie nicht unboruhrt lassen; auf eure Verhaltnisse und Umgebur

gen wird fie Ginfluß baben; über ben Buftand gane jer Bolfer und Reiche wird fie entscheiben; fie wird vielleicht auch in diesem Jahre Begebenheiten baufen, die fie fonst burch Jahrhunderce ju vertheilen pflegte. Werben fie aber nicht vornamlich Erfchutterung bes Bestebenben, Berftorung bes Borbandnen, Bernichtung bes Beralteten fenn, biese Begebenheiten; wertet ihr nicht mahrnebe men muffen, daß in der auffern Welt alles unftat, binfallig und verganglich ift, und die Menichen infonderheit jahrlich ju Millionen von der Erbe verschwinden; werdet ihr auf diesem schrecklichen Schauplag bes immerwahrenden Wechsels nicht wern eignen Untergang furchten muffen, ober wohl gar finden? Wollet ihr den Muth nicht verlieren ben biefer Aussicht; foll fie euch nicht mit Bergweiffung erfullen : fo faget es euch boch felber, fo werbet es. euch boch mit ber größten lebhaftige feit bewußt, biefer gerrüstungevollen Welt gehoret ihr nicht an; ihr fend durch euern Beift die Ditglieder einer hohern und unfichtbaren, wo alle biefe Berftorungen nicht hinreichen; und fur biefe euch ju bilben, burch Weisheit und Tugend jur Aufnahme in Diefelbe fabig ju werben, am erfen au trachten nach bem Reiche Gottes und nach feiner Berechtigfeit, bas fen mer Beruf. Sublet ihr biefe Burbe, folget ihr biefem Beruf: wie getroft werbet ihr bann fenn; wie wenig werdet ihr die Berructungen scheuen, Die fich um euch her gutragen; wie viel werbet ihr aus ihnen lernen; wie werdet ihr fie anwenden ju eurer Befferung; welche Uebungen bes Glaubens an Bott, Der Gelbftbeherrichung und Standhaftig. tek, bes Bobiwollens und der liebe, ber Gebuld mb ber Soffnung werben fie euch werben; welche Bor.

Bortheile für euern Seift, und für euer höhen Dasenn werdet ihr aus denselben ziehen; und wagelassen werdet ihr die Eurigen scheiden sehen, ur selbst scheiden, wenn eure Stunde kommt! I. M. Br., ist es die Gnade Gottes in Christo, i es das Bewußtsenn eurer höhern Bestimmung worauf euer Muth sich gründer: so gehet der Al Eunst getrost entgegen; und lägen die schrecklichten Dinge in ihrem Schoose verborgen, euw werden sie nichts schaden; ihr werdet vielmehr derfahrung machen, daß den en, die Soilieben, alle Dinge zum Besten dien en.

Dur vergeffet es nicht, ber Zufunft au mit fester Entichloffenheit entgegen zu gben, mit bem unerschutterlichen Borfag, be Pflicht unter allen Umständen trei und in ihrem Dienfte unermubetthäti

au bleiben.

Umstånde, die es euch schwer machen wer ben, eure Pflicht ju thun; mo ibr verfud fenn merbet, von berfelben abzuweichen; mo 4 fcheinen wird, euer Bortheil, euer Glud, eut Erhaltung hange davon ab, baf ihr es nicht all genau nehmet, baß ihr euch wohl einmal bal verstehet, etwas Bofes ju thun; folche Umstand gefährliche Reigungen jur Gunbe, machtige Mr griffe ber Verführung wird bie Zufunft auch i Diefem Jahre für euch herbenführen, DR. Bra und je groffer, je mannichfaltiger die Berandi rungen fenn' werden, welche fie vorbereitet, bef nachtheiliger fann fie für eure Unfchuld und Recht Schaffenheit merben. Um fo nothiger ift et, bi Befahren ber Butunft einen feiten unerich it terlichen Entichluß entgegen ju fte fen: unter allen Umftanden, und es fofte, mi

wolle, ber Pflicht treu zu bleiben, und ein qu. Bemiffen ju bemahren vor Gott und r ber Welt, bas muß euer Belubbe, ber verbruchliche Borfaß eurer Seele fenn. winnen, wirflich gewinnen fonner ihr burch bie weichung von eurer Schuldigfeit nie: : Den Augenblick aus einer Berlegenheit ju reife euch einen furgen finnlichen Benuß au veraffen, euch, wenns boch fommt, ein gewiffes fferliches Blud ju ermerben, das ift alles, mas : burch ein pflichtwidriges Benehmen erlangen Aber werdet ihr euch nicht bald daburch meit groffere Berlegenheiten frurgen; wird fich furze kuft ber Sinne nicht mit langen schmerze jen Leiben endigen; und fann es euch etwas fen, wenn ihr bie gange Welt gewint, und boch Schaben an eurer Geele hmet? Und wie leicht wird es euch werben, miffenhaftigfeit und Treue zu beweifen, wenn ber Onabe Gottes in Chrifto theilhaftig mori fend, und euch eurer bobern Bestimmung beifft bleibet! Dann ift ein Glaube in euch, ber moglich muffig fenn fann, ber fruchtbar merben rb an auten Werfen. Dann befeelt euch eine antbarfeit gegen Gott, und eine Liebe ju Refu, euch von allem Bofen gurudhalt, und euch ans ibe, bem Beren ju allem Boblaefale n zu manbeln. Dann fühlet ihre ju ftart, au ibr beruffen send, ale daß ihr euch durch unden entehren, und eure gur Unsterblichfeit dimmee Matur burch pflichtwidrige Handlungen anden folltet. Enthalle bann die Bufunft, mas will; nichte wird euch bethoren, nichts wird b verführen, nichte wird euch hinreiffen fonnen. fes au thun; ihr werdet eurer Pflicht treu. nicht

sont seiner Crangelii felbit in uns wirfen, und im bei einer ber Aller Uebeln ber Zeit, und in allen Ungs wir erre ber Zufunft fiandhaft bleiben, und üben wirder taffen Abie Indach:

Cmangei. Buc. II. b. 21.

De: Brunt ju einer für Refum fehr be Ameritater Bufunt, murbe burch bie Befchneb Dane gefent Di B., ber er fich, wie die vergb Beitriet Mort: bemerten, am achten Lage nad wine: Gebur: untermerten mufite. Gie belaftel in mi. Der Wernendlichfeit, Dem gangen Beiff Main u gehardien und fich bie gwangvollen En gutunger gefallen gu laffen, welche mit bi-Burns um normant, maren. Huch machte De Breitmeitung unm Mitafiet einer Dation, en gun Bet iangt norüber mar, die den übe Manne ber & be immer verhafter murbe, Die Un danne iber burgerlichen Berfaffung anden Satien en gueite. Ihr miffer inde f mie melde: Nattung Refue einer folden Buft amagnen ureng Michen mar ihm, als er bffe neb aufera, und si banbeln anneng, frem mehre ber thin auf nichte tant er ju fchm war to and had and nact vor ihm enth su machte til er est abe fenn, fagte Bobanne bem Santer ab et fich meigerte, if Du er indu bedeirte jut Saufe jugulaffen, laß best alle fern benn ce gerührer ut aire Gitechiig ereign errutten. Und ma un et veraute in te vanstuch. diese Seiech et leiftele bem Goiet einen fe wolltemm acine Ferne Hall will have been des 

Dienste der Pflicht, diese Prüfungen, und einer Sott wohlgefälligen Thatigfeit; so seiger ihnen ein ruhiges Sewissen und geübte Krafte ihnen ein ruhiges Sewissen und geübte Krafte jegen; so wird der Friede Sottes, der in Merzen herrscht, euch stark machen, alles iberwinden. Und wie viele Gefahren der Zusst werdet ihr durch eine pflichtmassige Thatiggang abwenden; wie vielen Uebeln derselben deure Anstrengungen vorbeugen; wie viele ihwerden derselben durch euren Fleiß euch erstern; wie viele Vortheile derselben durch eure isigkeit euch zueignen; wie werdet ihr sie ducch rentschlossense Wirken gleichsam zwingen, euch begünstigen, und über euch und die Eurigen, gnungen aller Urt auszubreiten!

Und verburgen, im Namen Gottes verbur, fann man euch diefi, geliebte Bruder, wenn ber Zufunft endlich noch mit herzlicher ibe enigegen gehet; wenn ihr enischloffen d, diefe Liebe in euern nachften Ber, nbungen, und gegen bas gange Bater,

ab zu beweifen.

Seheimnikvoll, fast brohend ist die Zukunft, iche wir vor und haben; wir konnen schlechter. ge nicht wissen, was und im neuen Jahre jegnen wird. Wohlan, desto fester wollen i, die wir durch Natur und Psticht, durch ahl und Freundschaft zusammengehören, und ne an einander anichliessen; besto wohlwollender wirdmen; und versprechen, einander geloben ber wirdmen; und versprechen, einander geloben ben wir, was sich auch zutragen mag, nie Ken wir und seige trennen, nie treulos einzer verlassen; vereint wollen wir dem Ungluckschen, und einander helfen, unterstüßen, erqui.

gegen, ihr alle, die ber leichtfinn beherricht; Die ihr, Statt aufmertfam ju beobachten, mas Die Bufunft enthullen wird, euch luftig gerftreuet, und in ben Tag binein lebet. Ueberrafchen, fann man euch mit Bewißhelt vorher fagen, wie ein finelles unvorhergefehenes Ungewitter über euch hereinbrechen werben bie Beranberungen Des angetretenen Jahres; und wie fie auch beschaffen fenn mogen, euch werben fie ichaben; ihr werbet ben eurer Unbefonnenheit bas Ungluck nicht zu ertrauen, und bas Glud nicht ju gebrauchen wiffen. Ernft, D. Br., überlegenden Ernft beifcht ja ichon die gebeimnigvolle Schauer erregende Dunkelheit, in welche die Zukunft gehullt ift; entehren murben wir uns, murben bie unverzeih. lichfte Thorheit verrathen, wenn wir nicht unfre gange Aufmerkfamkeit fammeln, wenn wir nicht foricende Blicke auf alles richten wollten, mas aus diefer Dunkelheit allmablig jum Borfchein Und find es nicht bauffig unerwartete und befremdende Dinge, was die Rufunft enthullt; reiffen fie fich nicht zuweilen mit groffer Beschwins Digfeit, mit ber Schnelligfeit eines Bliges aus bem Dunkel berfelben hervor; weben fie fich nicht gemeiniglich munderbar ju einem Zusammenbang, ber uns beftrickt, ehe wirs vermuthen; verbient Die Butunft, welche wir heute vor und haben, nicht einen erbobeten Grad von Aufmertfamfeit; muß fen wir nicht beforgen, fie werde ber jundchft verfloffenen Beit gleich fenn, und groffe, munderbare, erfchutternde Begefenheiten enthullen? Wohlan alfo, immer aufmertfam und unfrer machtig gu fenn; mit unfern Bliden unfre befondern Umftande und ben offentlichen Ruftand ju umfaffen, fo weit unfer Befichtefreis teicht; jede Beranderung mabr. iuneh.

h abzuhelfen, und das gemeinsame Wohl zu ben; find wir ein thatiges, festverknupftes, muthiges Brudervolf: welche Sefahren der unft wird das Baterland bann nicht über, en, welche Uebel wird es nicht bestegen, wel.

Borcheile wird es sich nicht bemachtigen nen? Denn der Mann, M. Br., der das je Baterland mit liebe umfaßt, der uns alle seinem wohlwollenden Herzen trägt, der in Sturmen der Zeit für uns gesorgt, gewacht, impft, geduldet hat, und unser Retter ge, den ift, Friedrich August, steht noch an er Spise, und wird nicht aufhören seinem lee Gutes zu thun. D wer das Baterland i, wer es wünscht, daß demselben eine freund. Bufunft erscheine: der bitte Gott mit uns die Erhaltung des Königs, der flehe mit, daß sich heure eine neue, eine lange Reihe klicher Jahre für ihn anfange, daß ihn Gott Beschüßer und Wohlthater unster Kinder Enkel werden lasse.

Ja, Bater unser Aller, allmächtiger Reser der Welt, was wir heure dem Baters de wunschen, was wir ihm von deiner Huld hen können, das ist alles, alles in der Bitte riffen: erhalte und segne unsern Kost! O seinem liebenden Herzen, das du ken, das deine Gnade geheiligt und erwärmt hat, du neue Millionen deiner Menschen anverst, und noch ein Bolf willit du durch ihn en. Wir verehren deinen Rath; aber um eingender siehen wir auch, o mit der wachsen kast der Gorgen und Geschäfte laß seine iste wachsen, und seinen Geist sich stärken, seine Jahre sich mehren! Slücklich, allgütisteit.

insonberheit von ben Ginsichten und Erfahrungen weiserer Menschen Gebrauch machen! Bang vorauglich aber laffet uns bafur forgen, feste Grund fage gu haben, Die unfer Urtheil leiten. Und mo. ber fonnten wir fie mit mehrerer Sicherheit nehr men, diese Grundfage, als aus dem Evangello Besu? Ift es ein für alle Male ben uns entichies ben, nichte ju billigen, nichts mit Bohlgefallen und Freude zu betrachten, als was Bahrheit, Tugend und Menschenwohl befordert, als was vortheilhaft fur die Sache Gottes und Christi ift; ift bieß ber Besichtspunkt, aus welchem wir al-les betrachten, und nach welchem wir alles wurdi. gen: wie behutfam und überlegt, wie gleichfor. mig und fest, wie brauchbar und heilfam werben bann unfre Urtheile über die Enthullungen bet Bufunf: fenn; wie genau werben wir dann wiffen, wie wir mit allem, was fie berbenführt, Daran finb; welchen Einfluß mird biefer überlegende Ernft auf Die Gimmung unfere Bemuthes baben; wie getroft und muthig wird er une machen!

Doch gerrofter Much ift eben das zwente Stud ber Faffung, mit ber wir ber Zufunft entgegen geben follen; mit einem Bertrauen, bas fich auf die Gnabe Gottes in Christo, und auf das Bewußtsenn unfrer hoben Bestimmung grundet, follen wir bie Enthullungen der Zeit erwarten und aufnehe

men.

Was auch die Zukunft in dem angetretenen Jahr herbenführen mag; fehlt es euch an Muth, fend ihr niedergeschlagen und verzagt, sind eure Krafte gleichsam gelähmt: so werdet ihr euch auf keine Weise helfen konnen, ihr werdet das Sute nicht zu ergreifen, und das Bose nicht zu überwin-

### II.

## Am Fefte ber Ericheinung.

Evangel. Matth. II. v. 1 — 12.

Cine Grucht ber Erfcheinung Chrifti, an welche Diefer festliche Lag und erinnert, ift ber auch unter uns verbreitete Glaube an eine fill wirkende, alles umfassende, und alles lenkende gottliche Weltregierung, M. Z. Jesu Christo find wir die erhabenen Borftellungen schuldig, welche wir von biefer Regierung haben. rubrend, so überzeugend hatte noch Miemand von berfelben gesprochen, als Er. Er fand ben Einfluß feines himmlifchen Baters in allem, mas geschah, und ben allem, mas er felbft unter. nahm; mein Bater wirfet bisher, pflegte er ju fagen, und ich mirte auch; ber Bater laft mich nicht allein, feste er bingu. Und Diefes immermabrende wohlthatige Wirfen bes Baters bielt er nicht erma fur eine Muse iconung, Die nur feiner Derfon miderfahre: in jeder Blume des Feldes war es ihm fichtbar, en jebem Bogel unter bem himmel murbe er es gemahr. Bott ift es baber nach feinem Musfpruche, Der bie Lilien fcmudt, und bas Gras auf bem Relbe fleibet. Sott ift es nach feiner Berficherung, ber bie Bogel unter bem Bimmel nabrt, und ohne beffen Bil 2B 2

Chrift: mas foll euch dann weiter beunruhigen; werbet ihr bann nicht alles, mas die Zufunft enti bullen wird, für einen guten Rath eures Baters im himmel erfennen; werbet ihr nicht barauf rechnen burfen, es werde euch jum Beften bienen; wird euch bas gludliche Berhaltniß, in welchem ibr mit Gott ftebet, nicht auch Die rathfelhafteften und ichwerften Schickungen etleichtern und in Seaen vermandeln? D foll euch die Bufunft mit ihren Ereigniffen nicht gefährlich werben; follen Die Uebel, Die fie enthullen wird, euch nicht gu Boben bruden: fo forget, ich bitte, ich beschwore euch, forget vor allen Dingen bafur, Friede mit Gott ju haben durch Chriftum, und Bertrauen auf ihn fegen ju durfen. Dann trage fich mit euch und den Eurigen, bann trage fich mit euern Mitburgern und dem Baterlande, bann trage fich mit bem gangen menfchlichen Befchlechte zu, was da will : ihr werdet euch ju faffen wiffen; euer Ginverftand. nif mit Bott, und euer findlicher Ginn gegen ibn wird euch Muth und Freudigfeit geben; ihr merdet mit dem Upoftel ruffen: mer mill uns Theiden von der liebe Bottes? Erub. fal, oder Ungft, ober Berfolgung, ober Bunger, ober Bloffe, ober Gabrlich. feit, ober Schwerbt? In bem allen überwinden mir meit um Defmillen, der uns geliebet bat.

Bumal wenn ihr euch ftets eurer hohen Bestimmung bewußt bleibet. In der sinnlichen Welt, das läßt sich mit der größten Sewißheit vorhersagen, wird die Zufunft in dem angetretenen Jahre Veranderungen aller Art herbenführen; eure eigne Verson wird sie nicht unberrührt lassen; auf eure Verhältnisse und Umgebun.

Fuffen wankend machen, halten? Modurch wollet ihr euch ben den Graueln der Zeit, die jedes Befühl emporen, troften? Wie wollet ihr euer
eignes Schicksal ansehen, was wollet ihr euch
von bemselben versprechen, wenn ihr es nicht in
der Hand Bottes erblicket, wenn ihr nicht überzeugt send, von euerm Haupte werde ohne seinen

Billen tein Baar fallen?

Eine Quelle ber reichsten und erquickenbiten Eroftungen ift nehmlich ber Glaube an bie ftille Wirtfamfeit der gottlichen Welte regierung, DR. Br., wer ihn hat, fann nie verzagen, nie ben Duth verlieren; und in einem gang anbern lichte feben, weit richtiger beurtbeis len und weit gludlicher anwenden wird er alles, was fich ereignet, als ber Ungluckliche, ber ente weber nicht an Gott benft, ober von bem Einfluffe Gottes nichts wiffen will. Das Evanges fium, welches ich jest erflaren foll, ift fo voll von Spuren einer ftill mirfenden Beltregierung: biefe Spuren fallen in ber Beschichte, Die es ersablt, fo fart in bie Augen: bag man fich faft nicht wegwenden fann von ihrer Betrachtung. bag man fich auf bas ftarfite veransagt fiebt, nachbentend ben ihnen zu vermeilen. Das fonnte uns in ben Beiten, in welchen wir leben, willfommener fenn, M. Br., als diefer fehrreische erhebende Unblick! Wogu fomnten wir diefe Stunde beffer anwenden, als die mannichfaltigen Erbstungen ju sammeln, Die er uns barbietet? Und du, der bu ben Simmel und die Erde mit beiner Birffamfeit umfaffeft, ber bu überall gegenwartig bift, überall enticheideft, und überall Butes verbreiceft, enthulle, enthulle die beiligen Debeimniffe beiner Regierung vor unfern Augen,

Bortheile für euern Seist, und für euer höheres Dasenn werdet ihr aus denselben ziehen; und wie gelassen werdet ihr die Eurigen scheiden sehen, und selbst scheiden, wenn eure Stunde fommt! Ja, M. Br., ist es die Gnade Gottes in Christo, ist es das Bewußtsenn eurer höhern Bestimmung, worauf euer Muth sich gründer: so gehet der Zu, kunft getrost entgegen; und lagen die schrecklichsten Dinge in ihrem Schoose vervorgen, euch werden sie nichts schaden; ihr werdet vielmehr die Erfahrung machen, daß denen, die Gott lieben, alle Dinge zum Besten dien en.

Dur vergeffet es nicht, ber Zukunft auch mit fester Entschloffenbeit entgegen zu geben, mit bem unerschutterlichen Borfaß, ber Pflicht unter allen Umständen treu, und in ihrem Dienste unermudetthätig

au bleiben.

Umstånde, bie es euch schwer machen werben, eure Pflicht ju thun; mo ibr verfucht fenn werbet, von berfelben abzuweichen; mo es Scheinen wird, euer Bortheil, euer Glud, eure Erhaltung bange bavon ab, daß ihr es nicht allu genau nehmet, bag ihr euch wohl einmal bagu verstehet, etwas Bofes ju thun; folche Umstanbe, gefährliche Reigungen jur Gunbe, machtige Une griffe ber Berführung wird die Bufunft auch in Diefem Jahre fur euch berbenfuhren, M. Br. und je groffer, je mannichfaltiger Die Berande. rungen fenn werden, welche fie vorbereitet, befto nachtheiliger fann fie für eure Unfchuld und Rechte Schaffenheit werben. Um fo nothiger ift es, ben Befahren ber Bufunft einen feften unerich ute terlichen Entichluß entgegen ju ftele len; unter allen Umständen, und es foste, mas

lebet, wo alles unsicher und veränderlich ist, wo euch ungablbare Uebel broben, und jede Rleinige feit euer Unglud werden fann: und willfommen werden euern Bergen die Troftungen fenn, die ich jest entwickeln werde; es wird biefelben als einen Schaß fur die Zufunft betrachten, und fie forafaltig aufbewahren. Und ibr, die ihr miff. veranuat fend, die ihr euch für elend haltet, die ibr wohl gar zuweilen von ber Borftellung ges peinigt werbet, ein graufames unerbittliches Berbangniß malte über euch, und brude euch au. Boben: boret mich gelaffen; betrachtet bie Spuren einer ftill mirfenben Weltregierung, auf bie ich jest hinzeigen werbe, und erwager, was fie euch lebren : und euer Berg wird fich erleichtert fühlen; es wird ben Rampf mit ben Uebeln ber Erde mit neuen Rraften, und mit gludlichem Erfolge fampfen.

Die ftille Wittsamteit ber abttlie den Weltregierung ift gerabe ba am gefchaftigften, mo mir nichte thun fone nen; febet bier ben erften Troft, ben fie uns giebt. Die Fremdlinge, von welchen unfer Evan. gelium redet, schandlich ju mißbrauchen, und ben neugebornen Jefum aus dem Wege zu raumen. bas war der gebeime Entschluß, eines eben fo listigen und verschlossenen, als grausamen und blutdurftigen Ronigs; und gelingen ju muffen fchien Diefer Unichlag; fur ichon verloren fonnte man bas unichulbige Rind halten, auf bas es abgefeben mar. Denn mer, faget es felbft, mer fonnte bier etwas thun? Wie fonnten die Beifen aus Morgenland einen Unschlag vereiteln, von bem fie feine Uhnung batten; wie fonnten bie Eltern Jefu einer Befahr entflieben, von der fie nichts

nicht abweichen weber zur Rechten, noch Linken.

Kuget jedoch den Vorsaß noch hinzu, Dienfte ber Pflicht auch unermut thatig ju fenn. Belche Befchafte fie ein Reden von euch anweiset, mas fie in euern D baliniffen und Umftanden, ben eurem Beruf i Stande, von einem jeden unter euch fodert: wiffet ihr am besten, bas erflart fie euch bu euer Bewiffen; und wollet ihr fie boren, fo, m fie eure gange Rraft in Unspruch nehmen, r nur in eurem Bermogen fteht, wird fie euch thun geben. Dochtet ihr folgen, geliebte B ber ; mochtet ihr mit unermudeter Thatigi fchaffen, mas fie euch gebietet. Befagter auf Rufunft, und in einer vortheilhaftern Stelle ben allem, mas fie enthullen wird, fonnet nicht fenn, als wenn ihr eurer Pflicht lebet, 1 in euern Berhaltniffen Gutes mirfet. bann Reigungen jum Bofen und verführerif Umftanbe aller Urt entwickeln : ench werben nicht rubren; ihr fend viel zu gehorfam gegen ei Pflicht, babt in ihrem Diente viel zu viel thun, ale baß ibr luft und Beit battet, auf Stimme ber Berführung ju merten. Butunft Befahren enthullen und Beschwerden b benführen: ihr werdet meder verzagt merden, ni unterliegen; gewohnt, recht ju thun, und Di mand ju icheuen, und aus Achtung gegen Pflicht jede Anftrengung ju beweisen, werdet unter allen Umftanden getroft fenn, und c Schwierigkeisen besiegen. Gelbst traurige 23 anderungen für euch und die Gurigen mag Rutunft jur Wirklichkeit bringen, mag fchm Prufungen über euch verbangen: finden fie ei

gefaßt maren, wie liftig alles eingeleitet und porbereitet war, euch um Chre, um Bermogen, um Befundheit und leben ju bringen? Und maren es nicht Umftande, die ihr eben fo wenig fanncet, waren es nicht Rleinigfeiten, von benen ihr feine Borftellung hattet, was euch retten und allen Schaben von euch abwenden mußte? Belcher Eroft, DR. Br., welche Ermunterung! wir die bilfloseften Befchopfe find, bag wir uns gegen alles, mas une bedroht und ungludlich machen fann, burch eigne Rrafte fchlechterbings nicht schuken konnen: bas wird uns immer flas ter, je befannter mir mit unserer mabren lage werben. Aber es foll une nicht nieberschlagen, daß unfre Rrafte fo beschrankt find, daß ber Rreis fo eng ift, wo fie etwas ausrichten fonnen; eine Racht, die den Simmel und die Erde umfaßt, ift ba, wo fie nicht binreichen, ju unferm Beffen gefchaftig; und fie überfieht, fie vernachlaffiat feis nes ihrer Geschöpfe; auch uns wird fie beschir. men, auch une erhalten, fo lang es gut und nug. lich ift. Betroft wollen wir uns alfe einander fagen, einander ine Berg ruffen : er wird bich mit feinen Rittigen beden, und beine Buflucht wird fenn unter feinen Glugeln; er bat feinen Engeln befohlen aber bir, bag fie bich auf ben Banden tragen, und bu beinen guß nicht an einen Stein ftoffeft. Berabe ba, mo mir nichts thun fonnen, ift die ftille Wirffamfeit ber abtelichen Beltregierung am gefchaftigften.

Und daben ift nichts fo flein, wo. für fie nicht forgte; dief ift ein neuer Eroft, den fie uns darbietet. Bon dem Thron eines machtigen Ronigs ju Berufalem, bis jur

Stippe

erquiden, fo lange Rraft und leben in une ift. Bludliche Ramilien, die ein folder Ginn befeelt; gludliche Freundschaften, Die von einer foichen Liebe belebt merden! Duber euch gerftreuen fich Die bunkeln Wolken ber Bufunft; unschablich und schnell rauschen ihre Ungewitter ben euch vorüber; in eine holbe freundliche Beit verwandelt fie fich fur euch; und Die fuffesten Rreuden, Die auf Erden empfunden werden fonnen, ergieß fen fich uber euch aus ihrem Schoofe. Die beiligen Bande ber Liebe ju folchen Ramilien, au folden Freundichaften verknupft, finde bas neue Johr uns alle, DR. B. Jeder fühle es, wohin er gehort, und freue fich feiner Berbun. Deten; jebes Berg ichlage fur feine Theuern, und arbeite fur ihr Beil; und Reinem unter uns wird es an Eroft, Reinem an Sulfe, Reinem an Erquicfung und Gegen fehlen.

Und dieß um fo weniger, wenn wir uns mit unfrer liebe uber bas gange Batere land verbreiten. Den Sturmen ber Beit ausgesest, wie alle lanber ber Erde, fann es un. beforge ber Zufunft unmöglich entgegen feben; und es bleibt ihm nichts übrig, als ben bem Bertrauen, bas es auf den Schuß, und bie ichon fo oft erfahrne Suld Gottes fest, Die Ereue, ben Gifer, und Die Thatigfeit feiner Burger in Unforuch zu nehmen. Und bentragen, DR. Br., bentragen konnen wir auch wirklich alle, bas Baterland gegen die nachtheiligen Ginfluffe ber Bufunft ju fichern. Denn leiften wir, mas Jeber an feinem Plat, und nach feinem Beruf leis ften foll; fteben wir mit einander bruderlich mit allem ben, mas wir befigen; bieten wir alles auf, mas in unfrer Macht ift, ber offentlichen Noth

du hoffen dürftest, der Unendliche werde bavon Renntnif nehmen, und fie feiner Aufmertfamteit wurdigen? Aber ift fie nicht ohnehin auf alles gerichtet, die Aufmerklamkeit bes Unenblichen? Ift ihm die fleinfte Regung beines beflemmten Bergens nicht eben fo befannt, als der Rreislauf gamer Sonnen und Welten? Ronnte er ber Unendliche und Allmachtige fenn, wenn in feinem gangen Weltall auch nur ein Graub ohne fein Bormiffen feinen Dlag veranderte? Und bift bu nicht noch überbieß ein Gegenstand feiner vaterlichen Erbarmung? Darfit bu bich nicht mit bem Bertrauen und ber Unbefangenheit eines geliebten Rindes vor ihm auffern? Saft du nicht Die Berficherung, felbft bie Baare auf beinem Baupte fenen alle gegablt? Es fann nicht fehlen, DR. Br., bas Befuhl, wie unbedeutend wir felbft und unfre fleinen Ungelegenheiten in biefer unermeglichen Schopfung find, muß une, wenn wir nicht gang leichtsinnig dabin leben, oft machtig ergreifen; und es wird uns um fo mehr bemuthigen, unfern Duth um fo ftarter nieberfolagen, wenn wir uns ohnehin ichon elend bunten, und verlaffen ju fenn glauben. Aber wir wollen uns ermannen, DR. Br., und aufwarts bliden. Gine Regierung maltet über uns, Die mit ihrer ftillen Wirtsamfeit alles umfaßt: und michte ift fo flein, wofur fie nicht forgen follte.

Doch bie Menschen, das wird uns immer einleuchtender, je langer wir auf Erden leben, die Menschen selbst find es, von denen wir das Meiste zu fürchten haben. Wie konnten wir es uns verhehlen, mit Leichtstnnigen, denen es soviel wie nichts kostet, Andern webe zu thun; mit Eigennüsigen, die sich gern jedes Vortheils be-

mgqp•

18 Erfte Predigt, am neuen Jahrstage.

ger Bater, gludlich, überhauft mit neuen Segnungen, ausgezeichnet mir neuen Beweisen beiner Huld, bring ihn jurud in unfre Mitte, \*) in ben Schoß des Bolks, dem er geboren wurde, bessen, das ihn als seinen Bater mit der gangen Zarlichkeit dankbarer Kinder liebt; und eine holde, heitre, segensreiche Zufunft gieb ihm und seinem ganzen Sause; laß es blühen, und einen Segen der Welt senn, bis and Ende der Tage. O du, der du bletbest, wie du bist, und des Jahre kein Ende nehmen; auch die Kinder aller deiner Kneckte laß bletben, und ihren Saamen vor dir gedeis ben; Umen.

Der König befand fich in Warfchan, ale biefe Pred bigt gehalten wurde, und in wenigen Lagen erwartete man feine Burudlunft.

igen baufig gelingen; baß fie oft mit einer magenheit, Die in Erstaunen fest, mit einer usamfeit, Die Schreden erregt, beleibigt und handelt, unterbruckt und morbet. Diche ima find ihre Unschläge im Biberfpruche mit bem be Sottes; er fann es oft bulben, baf fie fich ere, ohne feine weifen Abfichten baben ju bere n; daher ließ er es ju, baß Serobes, als se gerettet war, die übrigen Rleinen ju Beth. m zu einem Dofer feiner Giferfucht und Graus feit machte. Aber miglingen, ju Schanden ben, oft die Urheber felbft ins Werderben ftur. muffen alle Unichlage ber Bosheit, die mit Abfichten Bottes ftreiten; feine Regieruna icele taalich ungahlige Unternehmungen, bie eil auf Erben ftiften murben. Denn mas de geschehen, M. Br., wer wurde unversehrt ben, wer follte infonderheit alle die fchugen, man beneidet, die ber Gelbftfucht und bem geiß im Wege fteben, Die bem lafter und ber beit ihres Ernftes und ihrer Rechtschaffenheit en' verhaft find: wenn alles gelange, mas 1 Bofes im Ginn bat; wenn die ftille Birf. feit ber gottlichen Weltregierung bas Bofe t überall beichranfte und unterbruchte? Laffet alfo getroft fenn, DR. Br., und die Bosheit Renichen nicht furchten; was man auch wiber unternehmen und magen mag, wir fteben uns einem allmachtigen Schuß; und fein haar D man une frummen, fo lang es ber Rath tes ift, une ju erhalten; an jeder Rleinigfeit, febet ibr aus unferm Evangelio, fann er bie me ber Boebeit icheitern laffen; ein Traum Beifen aus Morgenland, ber fie erinnerte, n andern Mudweg in ihr Baterland gu neb.

Billen feiner berfelben auf bie Er fallt. Gott ift es endlich, wie Jesus ausbri lich behauptet, ber gang vorzüglich für t Menfchen forgt, ber alles weiß, mas fie burfen, ber nicht aufhort, fie mit feinen 2Bc thaten ju überhauffen, ber fich ihrer mit ei fo aufferorbentlichen, auch bas Rleinfte nicht v schmabenben Buld erinnert, daß felbit t Saare auf ihrem Baupte gegablt fir Ein lebendiger Glaube an eine folche Regierui ein immer reges Befuhl biefes allgegenwartic Einfluffes Gottes auf alle Ungelegenheiten Belt, ift daber ftets bas Merfmal mahrer Ef ften gemesen; ihnen mar es von jeber eigen, Sichtbaren bas Unfichtbare, im Endlichen 1 Unenbliche ju ahnen, und unter bem Schle ber naturlichen Urfachen bie allmächtige Be au erblicken, die alles hervorbringt und fer alles erhalt und fegnet.

Rinden wir ihn in unferm eigenen Berg M. Br., Diesen freudigen Glauben an bas f le Wirfen ber gottlichen Weltregierung? G wir gewohnt, den Ginfluß Gottes in allem wa zunehmen, was vor unfern Augen geschieht, t ibn überall anzuerfennen? 3ft er une mit a cher Rlarheit in ben Ungelegenheiten ber 2Bi und in den fleinen Beranderungen bes täglich Lebens fichtbar? 3ch werfe biefe Frage ni umfonft auf, DR. Br., ihr fend gu bedauer wenn ihr fie nicht beantworgen fonnet, ober v neinen muffet. Womit wollet ihr euch ben t Unordnungen ber Beit, die immer groffer werden scheinen, beruhigen? Woran wollet euch ben den Sturmen der Zeit, die alles i euch ber erschuttern, und ben Boben unter eut Fuffen wantend machen, halten? Wodurch wollet thr euch ben ben Graueln ber Beit, die jedes Sefuhl emporen, troften? Wie wollet ihr euer eignes Schidfal anfeben, was wollet ihr euch von bemfelben verfprechen, wenn ihr es nicht in ber Sand Sottes erblicket, wenn ihr nicht überjeugt fend, von euerm Saupte merbe ohne feinen

Willen fein Baar fallen?

Eine Quelle ber reichften und erquidenbften Eroftungen ift nehmlich ber Glaube an Die ftille Birffamfeit ber gottlichen Welt regierung, DR. Br., wer ihn hat, fann nie verjagen, nie ben Duth verlieren; und in einem gang anbern lichte feben, weit richtiger beurtheis len und weit gludlicher anwenden wird er alles, was fich ereignet, als ber Ungluckliche, ber ent, weber nicht an Gott benkt, ober von bem Gin. fluffe Gottes nichts wiffen will. Das Evange. lium, welches ich jest erklaren foll, ift fo voll von Spuren einer ftill mirfenden Beltregierung; biefe Spuren fallen in ber Beschichte, Die es erjablt, fo fart in bie Augen: bag man fich faft nicht wegwenden tann von ihrer Betrachtung, baß man fich auf bas ftarffte veranlagt fiebt, nachbentend ben ihnen ju verweilen. Bas fonnte uns in ben Zeiten, in welchen wir leben, willfommener fenn, M. Br., als Diefer lehrreische erhebende Unblick! Wogu fonnten wir biefe Stunde beffer anwenden, als die mannichfaltigen Eroftungen ju fammeln, die er une barbietet? Und bu, der bu ben himmel und die Erde mit beiner Wirffamfeit umfaffeft, der bu überall gegenwartig bift, überall enticheideft, und überall Butes verbreiceft, enthulle, enthulle die heiligen Bebeimniffe beiner Regierung vor unfern Augen, unb

und laß uns auch hier beine Herrlichkeit schauen. Wir fleben um biese Onabe in stiller Undacht.

Evangel. Matth. II. v. 1 - 12.

Bon einer Macht, Die gleich wirksam in ber fichtbaren Ratur und in ber geistigen Welt ift; Die ben Ronig, wie den Unterthan, ben Weis fen, wie ben Unwiffenden in ihrer Bewalt bat; Die felbst die ruchlosesten Unschläge ber Menschen ju ihren Endzwecken ju gebrauchen oder zu verei. teln weiß; von einer folchen Macht sehet ihr in bem vorgelesenen Evangelio alles angeordnet und entschieden; und zwar mit einer Wirtfamfeit, bie gerauschlos und ftill zu Werke geht, aber ihren Endzweck sicher und auf die vollkommenste Urt Daf diese Macht nicht einen Augen. erreicht. blick aufhort, fich in ber Welt ju auffern; bag bas, was vor unfern Mugen geschieht, eben fo gewiß unter ihrem Ginfluffe fteht, als die Begebenheiten unfere Textes: bas ift nicht blos lebre bes Evangelii; Die Bernunft felbst muß es eintaumen, wenn fie jusammenhangend benten, und einig mit fich felbst fenn will. Wer kann fie aber gewahr werben, diefe alles beherrichende und al. les lenkende Dacht Bottes; wer fann fich felbit unter dem Ginfluffe berfelben erblicken : ohne getroft zu werden und Muth zu faffen ; ohne eine Erhebung und ein Bertrauen ju fühlen, ben welchem er nichts mehr furchten, aber mohl alles hoffen darf. Doch dieß wollte ich euch eben heute beareiflich zu machen suchen: Erdstungen aus ber ftillen Wirksamfeit der gottlichen Weltregierung wollte ich euch dießmal an das Berg legen. Fühlet ihr euch jest glucklich, und bedürfet feines Eroftes, fo preifet Bott bafür; aber erinnert euch auch, bag ihr in einer Welt lebet.

lebet, wo alles unsicher und veränderlich ist, wo euch ungählbare Uebel drohen, und jede Rleinigs feit euer Unglud werden kann: und willkommen werden euern Herzen die Trostungen senn, die ich jest entwickeln werde; es wird dieselben als einen Schaß für die Zukunst betrachten, und sie sorgfältig ausbewahren. Und ihr, die ihr miss vergnügt send, die ihr euch für elend haltet, die ihr wohl gar zuweilen von der Vorstellung gespeinigt werdet, ein grausames unerdittliches Vershängnis walte über euch, und drücke euch zu Boden: horet mich gesassen; betrachtet die Spusten einer still wirkenden Weltregierung, auf die ich jest hinzeigen werde, und erwäget, was sie euch lehren: und euer Herz wird sich erleichtert sühlen; es wird den Kampf mit den Uebeln der Erde mit neuen Krästen, und mit glücklichem Ersolge kämpsen.

Die stille Wirksamkeit ber gottlie den Weltregierung ist gerade da am geschäftigsten, wo wir nichts thun kom nen; sehet hier ben ersten Trost, ben sie uns giebt. Die Fremdlinge, von welchen unser Evangelium redet, schändlich zu misbrauchen, und den neugebornen Jesum aus dem Wege zu räumen, das war der geheime Entschluß, eines eben so listigen und verschlossenen, als grausamen und blutdürstigen Konigs; und gelingen zu missen schen siehen dieser Unschlag; sur ichon verloren konnte man das unschuldige Kind halten, auf das es abgesehen war. Denn wer, saget es selbst, wer konnte hier etwas thun? Wie konnten die Weisen aus Morgenland einen Unschlag vereiteln, von dem sie keine Uhnung hatten; wie konnten die Eltern Jesu einer Besahr entstiehen, von der sie

nichts wußten, die nur dem Allwiffenden bekannt mar? Uber Diesen sehet ihr eben baber, weil Menfchen bier gar nichts wirfen fonnten, befto geschäftiger; Er ifte, ber die morgenlandifchen Belehrten erinnert, nicht ju Berobe jurude autebren, fonbern einen andern Weg in ibr Baterland ju nehmen; Er ifte, ber bem frome men Joseph gebieret, mit der Mutter und bem Rinde nach Megypten ju flieben; Er ifts, der ben Entwurf Berodis ju Schanden macht, bevor noch etwas bavon laut werden fonnte. In einer Welt, wo une, ohne daß wirs gemahr werden, ungablige Befahren broben; wo wir mit Urfa. chen ber Berftorung umringt find, benen wir weder gebieten, noch widerstehen konnen; wo in bem Abgrunde feindfeliger Bergen taufend Un. fcblage ju unferm Schaben, wohl gar ju unferm Berberben reiffen; wo wir einmal aber bas ans bere balb burch Seichafte und Sorgen, balb burch Rrantheiten, bald burch ben Schlaf in ben Bu-Rand einer ganglichen Abspannung, einer volligen Bewußtlofigfeit gerathen; in einer folchen Welt, und ben folden Umitanden murben wir beites ben, murben wir Jahre lang fortbauern und un. verfehrt bleiben fonnen, wenn nicht ein boberer und allmächtiger Schug über uns maltete; wenn bie ftille Birffamfeit ber gottlichen Weltregierung nicht unaufhörlich Unfalle von uns abwendere, Die wir nicht einmal faben; wenn fie nicht gerade ba, wo wir gar nichts thun fonnen, fich unfrer am nachdrudlichften annahme? Und habt ihr fie nicht gang unlaugbar erfahren, biefe mohlethaige Beschäftigfeit? Bit es euch nicht gumeis len hinterher befannt worden, in welcher Befahr ibr gefchwebt battet, welche Unichlage wider euch aefaßt

M. Br., und frohe Hoffnungen fassen. Mag sich wider den herrn und seinen Gesalbren aussehenen, wer da will; der im himmel wohnet, lacher ihr, und der herr spotter ihr. Mag man der armen Menschheit neue Fesseln besteiten, und ihre Fortschritte zu hemmen wagen; der herr wird seinem Bolfe Kraft geben, der herr wird seine Bolf segnen mit Frieden; die Rechte des herrn bes halt den Steg; Umen.

Rrippe eines armen Sauglings zu Bethlebem, welch ein Abstand, M. 3.! Mochte Diefer Sauge ling immerbin der Gobn Gottes und der Beiland ber Welt fenn: jest mar er in Rnechtsgestalt erschienen; jest befand er fich in der tiefften Er. niedrigung; jest geborte er ju ber groffen verachtes ten Menge, und ju Jerusalem batte man von feis ner Erfcheinung gar feine Renntniß genommen. Aber ihr miffet, mas die Wirffamfeit ber gottlis chen Weltregierung bereits fur ihn gethan batte. Ihr wiffet, bag Engel Gottes feine Geburt verfundigten, und bie Stunde berfelben mit lobge. fangen fenerten. 3hr febet, wie wenig die gange furchtbare Bewalt Berodis wider ein Rind vermochte, bas fich in bem bulflofesten Bustande bes fand. Go barfit bu benn nicht jagen, wer bu auch bist; wie unbedeutend und verachtet du ente meder wirklich fenn, ober bir boch vorfommen magit, bu barfit nicht jagen. Bon ber ftillen Birffamfeit ber adttlichen Weltregierung bift bu nicht ausgeschlossen; sie überfieht nichte und vernachläffigt nichte; ihr ift bas Rleine wie bas Groffe, Das Wichtige wie bas Unwichtige befannt; fie hat alles verknupft und in taufendfache Bezie. hungen gebracht; und eben burch biefe Berfnus pfung, eben burch biefe Beziehungen giebt fie auch dir, ben aller beiner Dliedrigfeit, einen Werth, eine Bedeutung, eine Unentbehrlichfeit, burch bie bu ein murbiger Begenstand ihrer Gorafalt und leitung wirft. Der haltft du bas Un. liegen, welches du haft, die Gorge, welche bich beunrubigt, ben Rummer, welcher bich verzehrt, und bie Bitte, welche auf beinen lippen fchmebt, für zu unbedeutend, für zu geringfügig, als baß bu fie aussprechen und Gott vortragen, als baff pu

hoffen durftest, ber Unendliche werbe bavon intnif nehmen, und fie feiner Aufmertfamfeit Digen? Aber ift fie nicht ohnehin auf alles chtet, die Aufmertfamfeit bes Unenblichen? ibm die fleinfte Regung beines beflemmten gens nicht eben fo befannt, als ber Rreislauf ger Sonnen und Welten? Ronnte er ber Unliche und Allmachtige fenn, wenn in feinem gen Weltall auch nur ein Graub ohne fein rwiffen feinen Dlag veranderte? Und bift bu it noch überdieß ein Begenstand feiner vateren Erbarmung? Darfft bu bich nicht mit bem rtrauen und ber Unbefangenheit eines geliebten ibes vor ihm auffern? Saft bu nicht bie Bererung, felbft bie Baare auf beinem upte fenen alle gegablt? Es fann nicht len, DR. Br., bas Gefühl, wie unbedeutend felbit und unfre fleinen Ungelegenheiten in Dies unermeflichen Schopfung find, muß une, in wir nicht gang leichtsinnig babin leben, oft chtig ergreifen; und es wird uns um fo mehr nuthigen, unfern Duth um fo farfer nieder. agen, wenn wir une ohnehin ichon elend dune , und verlaffen ju fenn glauben. Aber wir len uns ermannen, DR. Br., und aufwarts fen. Eine Regierung maltet über uns, Die t ihrer ftillen Wirtsamfeit alles umfaßt; und bes ift fo flein, mofur fie nicht forgen follte.

Doch die Menschen, das wird uns imr einleuchender, je langer wir auf Erden le1, die Menschen selbst sind es, von denen wir
1 Meiste zu fürchten haben. Wie konnten wir
uns verhehlen, mit Leichtstännigen, denen es
iel wie nichts kostet, Andern wehe zu thun; mit
gennüßigen, die sich gern jedes Vortheils bemache

machtigen, ber ihnen in die Augen fallt; mit Muthwilligen, Die ein Bergnugen barin finben, Die Zufriedenheit ihrer Mitmenschen ju ftoren: mit Boshaften, benen es Ungelegenheit ift, alles um fich her zu mißbandeln und ungludlich zu mas chen, mit Menichen, beren Dichten und Trachten bofe ift von Jugend auf, find wir umringt; und alle Unftalten ber Befferung, aller Ernft ber Defege, alle Bewalt ber Obrigfeit ift nicht im Stane be, jeden bofen Unschlag ju hindern, der wider uns gemacht wird; fie werden nur befto forafaltie ger verheimlicht, Diefe Unschläge, man verbindet nur mehr Arglift mit benfelben, um nicht gebinbert ober bestraft ju werden, und unfre lage wird baburch noch gefährlicher. Aber ein Blick auf Die ftille Wirtfamfeit der gottlichen Weltregierung Fann uns auch bier beruhigen, DR. Br., fie ver eitelt namlich alle Unftrengungen bet Bosheit, die ihrem Rathe miderfpre chen, fie verschaft uns mitten unter biefen An ftrengungen die nothige Sicherheit. Borfichtiger fann die Bosheit nicht ju Berfe geben, liftiger fann fle ihre Plane nicht anlegen, tiefer fann fie Dieselben nicht verbergen, als fie es in unserm Evangelio that. D Die Gestalt einer tiefen Rub rung, einer frommen Chrerbietung und Freude gab Berobes feiner Mordluft, und fein Denfc wurde fie erfannt haben, fein Menfch murbe im Stande gewesen fenn, ihr ben neugebornen Refum au entreiffen, wenn nicht eine bobere Regierung über ihn gewacht, und bie geheimen Unschlage ber Bosheit wider ibn vereitelt batte. Etwas Aehnliches geschieht noch taglich, D. Br.; fo werben ber Bosheit unaufhorlich Grengen gefegt. Stoffet euch nicht baran, baß ihr ihre Unterneb.

agen baufig gelingen; daß fie oft mit einer magenheit, Die in Erstaunen fest, mit einer ausamfeit, Die Schrecken erregt, beleidigt und banbelt, unterbrudt und morbet. Dicht ime : find ihre Unschläge im Biberfpruche mit bem the Sottes; er fann es oft bulben, baf fie fic fere, ohne feine weifen Abfichten baben zu veren; baber ließ er es ju, baß Berodes, als us gerettet mar, die übrigen Rleinen gu Beth. em au einem Dofer feiner Giferfucht und Graus ifeit machte. Aber miglingen, ju Schanden ben, oft bie Urheber felbft ins Werderben ftur. , muffen alle Unschläge der Bosheit, Die mit Ubfichten Bottes ftreiten; feine Regierung ricelt taglich ungablige Unternehmungen, bie beil auf Erben ftiften murben. Denn mas ibe geschehen, DR. Br., wer murbe unversehrt ben, wer follte insonderheit alle die fchusen, man beneidet, die der Gelbstfucht und dem rgeiß im Wege fteben, Die bem lafter und ber sheit ihres Ernftes und ihrer Rechtschaffenheit gen' verhaft find: wenn alles gelange, mas n Bofes im Sinn hat; wenn die ftille Wirf. ifeit ber gottlichen Weltregierung bas Bofe it überall beichranfte und unterdrückte? Laffet alfo getroft fenn, DR. Br., und die Bosheit Menichen nicht furchten; mas man auch wiber unternehmen und magen mag, wir fteben uns einem allmachtigen Schus; und fein Saar b man une frummen, fo lang es ber Rath ttes ift, une ju erhalten; an jeder Rleinigkeit, febet ihr aus unferm Evangelio, kann er bie me ber Boebeit icheitern laffen; ein Eraum Beifen aus Morgenland, ber fie erinnerte, m anbern Rudweg in ihr Baterland zu neh. men.

men, vereitelte ben ichredlichften Entichluf, ben ber menschenfeindliche Berobes jemale gefaft hatte.

Aber noch mehr; nicht weniger Troft muß es uns gemabren, daß die fille Wirffamfen ber gottlichen Weltregierung auch taufenb Beburfniffe befriedigt, wenn fie gerade am bringenoften werben. Bu einer eben to beschwerlichen, als Aufwand verutsachenden Reife mußten fich Die Eltern Jefu entschlieffen, fo bald die Beifen aus Morgenland guruckgefehrt maren; mit Berlaffung alles beffen, mas fie in ihrem Baterlande befagen, mußten fie fic ohne allen Bergug nach Meanpten reifen, wenn fie Tefum bem Blutdurite Berodis entreiffen wollten. Wie fühlbar murde ihnen jest ihre Ur. much geworben, wie verlassen und rathlos murben fie jest gewesen fenn, wenn die ftille Wirffamfeit ber abttlichen Weltregierung ihrem Bedurfniß nicht abgeholfen batte, als es eben am bringend ften murbe. Dicht ohne Befchente batten fich, ber morgenlandischen Sitte gemas, Die Beifen dem heiligen Rinde genabert, das ihnen fo wich tig mar; fie fielen nieber, fagt ber Evane und beteten es an, und thaten aelist, ibre Schabe auf, und ichenften Gold, Beibrauch und Mprrben; und ab. geholfen war nun auf einmal dem Mangel, der Die Eltern Jefu gedruckt hatte. Bebacht, noch ebe ihr fie fühlet, noch ebe ihr eine Borftellung Davon habt, bat alfo Gott eure Bedurfniffe, und alles, was euch angfligt, ihr Berlagnen und leibenben unter uns; und wie reich, wie unermeglich reich an Mitteln er ift, eure Bedurfniffe ju ftillen, eure Bergen ju erquiden, und eure Bunfche au erfüllen, das febet ihr. Dlur Gins liegt euch ob. 21uf

Muf ber Bahn ber Pflicht muffet ihr bleiben, wie Die Eltern Jefu; folgfam gegen den Willen Sote tes muffer ibr fenn, wie fie es maren: und bann fürchtet nichts. Die Schage berer, die feine Band gefegnet bat, wird er aufthun, und euch und eure Rinder factigen und fleiden; Menfchen, benen er Rraft und Ginfluß geschente bar, wird er für euch wirtsam machen, wenn ihr euch gerade am wenigsten belfen tonner; Beugen ber Babre beit wird er fur euch aufftellen, eure Chre ju rete ten, wenn fie am empfindlichten gefrantt ift: muchige Bertheidiger ber Unichuld wird er euch m Bulfe fenden, wenn die Befahr, unterbruckt m werden, ben euch am größten wird: Beranftale tungen aller Urt wird er treffen, euch ju rerten, menn ihr ber Bulfe am bedurftigften fend. ibr aufmertfam gewesen: fo muffet ibr Droben einer folden Buffe bereits erhalten haben; aus Er. fahrung muffet ihr es schon wiffen, wie munder. bar, wie fo gang gur rechten Beit; Bott troften und alle Thranen trocfnen fann. Und boret nur bie Mitgenoffen eures Schicffals; laffet infonder. beit die fprechen, die ihr aus bem Jammer, ben ihr empfindet, emporgehoben, und in befire Um. ftanbe verfest febet. Was werden fie euch fagen, wie viel werden fie euch rubmen fonnen von ben guten Rubrungen Gortes, welche Benipiele feiner unerwarieten Bulfe werben fie euch ergablen! Rochtet ibr also Muth fassen, und euch vertrau. enevoll an ibn wenden. Ruffe mich an in ber Doch, dieß ift fein Gebot. Befolget es. und Mager ihm alles, alles, was euch befummert und brudt; und erfullen, auch an euch erfullen wird er feine Berbeiffung: ich will bich erbo. zen, und bu follft mich preifen.

Unb

Und nun ein Wort an euch, die ihr e får bas Gute verwendet, die iht die un ligen Schwierigfeiten fühlet, welche mit ber forberung beffelben verfnupft find, und oft m Tos ju merben anfanget. Euch muß es 1 Troft und gur Ermunterung bienen, ftille Birffamfeit der gottlichen 28 regierung gute Bestrebungen auf 1 nachbrudlichfte unterftust. fernen lande, unter einem Bolfe, bem fich nicht fo mitgetheilt hatte, als bem Ifraelitifd waren die Gelehrten, von denen unfer Eval lium redet, aufmerffam auf die Berheifful Sottes gewesen; ihr Berg febnte fich barnache fullt ju feben, was bamale im gangen Mor lande gehofft murbe, bag ein groffer Ronia Retter erfcheinen, und ber Welt eine befire richtung geben werde; und auf alles war ihr gerichtet, mas fie fur ein Merfmal biefer Erf nung halten fonnten. Wie munderbar bie liche Regierung Diefe Manner erinnert, wie g lich fie dieselben geleitet, wie machtig fie ibr ten Abfichten unterftugt habe, fo bald Sefus ftus geboren mar, bas febet ihr aus ber Befci unsers Evangelii. Und in der That, ihr ei liches, ihr wichtigites und heiligstes Geschaf treibt die abtiliche Weltregierung, wenn fie Erfenntnig der Wahrheit, wenn fie Beffe und Tugend, wenn fie alles Dugliche und befordert. Wird fie also nicht Allen gu fommen, die in ihrer Gemeinschaft wirfen ihr, denen es schwer wird die Wahrheit gu ben, Die ihr, von Zweifeln geangftigt, bie nung, ju einer festen Ueberzeugung ju gela oft aufgebet: ermudet nur nicht; wenn ibe

meniaften erwartet, wirb euch ein leitender Stern erscheinen, und boch erfreut werder ihr fenn, menn ihr ibn erblicket, und ben feinem Glange Die Auffoluffe erhaltet, die euch noch fehlen. D ihr. die ihr ichon fo lang mit ber Gunde fampfet, Die in euern Gitebern mohnet, und ihr noch immer uns terlieger, noch immer zu ichwach fend, fie zu über. winden: ermuber nur nicht; oft wenn ihr euch am fchwachiten fühler, werden fich Umitande für euch vertnupfen, die euch ftarfen; es werder fich Rrafte in euch regen, Die euch ben Sieg verschaf. fen; ihr merbet einsehen lernen, bag Gott mit euch D ihr, die ihr einen unfruchtbaten Boben bearbeitet, Die ihr mit ber Berdorbenheit eines lafterhaften Batten, mit ben Unarten einer roben Rugend, mit ben Unordnungen ganger Gefellichaf. ten und Bemeinen ju fampfen habt; die ihr fast gar feine Rrucht eurer Bemuhungen febet, und Daran verzweifelt, etwas ausrichten ju fonnen: er. mabet nur nicht; fahret gerroft fort, guten Gaas men auszuftreuen, und bas Eurige ju ibun: eine fconre Saat, als ihr euch jest vorftellen fonret, wird Der hervorteimen laffen, Der bae Bebeihen giebt; und faet ibr jest gleich mit Ehranen, einft werdet ihr mit Freuden fommen, und eure Sarben bringen. Ift irgend eine Soffeinen Erfolg mit ber größten Buberficht rechnen: fo ift es bas Gelingen guter Beffrebungen. Reine abitliche Weltregierung muff e es geben; der Alle machtige mußte zu ichwach fenn, feine Enbawede au erreichen, wenn die Unitrenqungen fur bas Oute vergeblich fenn follten. Go laffet uns benn Buces thun, und nicht mube merben, benn zu feiner Beit merben auch arndren ohne Aufhoren.

Und bieß ist eben ber lette Troft, ben uns bie ftille Wirtsamfeit ber gottlichen Weltregierung barbieret; sie lenkt endlich alles Bortheil ber Sache Chriffi unb gangen Denfcheit. Dag bieg ben ber Bes gebenheit diefes Reftes gefchab, wiffet ibr. gefchreckt aus ihrer Ruhllofigfeit wurden burch bie Anfunft ber Weisen aus Morgenland die Ginwohi ner ju Berusalem; bie Borftellung, ber groffe lang erwartete Retter fen nun ba, murbe überall angeregt; man blickte mit erhoheter Wifbegierbe auf die Weissagungen der Propheten gurud; und Die Anschläge, Die Berobes wider Jesum mach te, wurden vereitelt; unaufhaltsam schritt also bas Werf Gottes mit Jesu fort; und wie es sich erweitert, durch wie viele Jahrhunderte es schon fortgedauert, welche Schwierigfeiten es bestegt, welchen Segen es ber gangen Menschheit gebracht bat, ift am Tage. Beigen fich neue Binberniffe; scheint aller Segen vereitelt zu werben, welchen bas Evangelium Befu ichaffen konnte; gewinnt es bas Unfeben, Die Gache Christi werbe von weit großern Befahren bedroht, als fie jemals übere wunden bat; bringt fich uns die Furcht auf, der Ruftand ber Menfchheit verschlimmere fich, fie fen im Beariff, traurige Rudfchritte ju thun: fo lafe fet uns unfre Baupter emporheben, und aufmerten. Doch immer ift fie wirkfam, ift im Stillen ge-Schäftiger, als je, bie machtige alles umfassenbe Regierung Gottes. Wird fie ihren Sauptzweck verfehlen? Wird fie fich gerabe ben bem bindern laffen, woran ihr bas Meifte gelegen ift? Wird fieber Sache Christi nicht neue Siege bereiten, und die Menschheit auf bobere Stufen ber Bolle tommenbeit fubren? Betroft laffet uns alfo fenn,

M. Br., und frohe hoffnungen fassen. Mag sich wider den herrn und seinen Gesalbten aussehnen, wer da will; der im himmel wohnet, lachet ihr, und der herr spotter ihr. Mag man der armen Menschheit neue Fesseln besteiten, und ihre Fortschritte zu hemmen wagen; der herr wird seinem Bolfe Kraft geben, der herr wird seine Bolf segnen mit Frieden; die Rechte des herrn bes halt den Steg; Umen.

## III.

## Am britten Sonntage nach dem Feste der Erscheinung.

Evangel. Matth. VIII. v. 1—13.

en Werth unfrer Mitmenfchen nach ber Wahrheit ju fchagen, DR. 3., ju ber ftimmen, mas Jeber berfelben vor dem Richter. ftuble des Bewiffens gilt und gelten fann: Dieß ift ein fo wichliges und bringendes Beschäft, baß wir, wenn wir es gang unterlaffen, ober unvorfiche tig baben verfahren, weber gerecht, noch flug fenn fonnen; daß wir nothwendig Andern unrecht thun, und uns felber ichaben muffen. find wir boch unlaugbar nicht, wenn wir ben Werth derer, über die wir urtheilen follen, entweder zu boch anschlagen, oder zu tief herabsehen; mir ertheilen ihnen dann im erftern Rall ein lob. bas fie nicht verdienen, und entziehen ihnen im andern den Ruhm, der ihnen gebührt. pflankt fich unfer unrichtiges Urtheil fort, laffen fich auch Undere badurch irre leiten : welcher Defabr fegen wir bann alle aus, benen wir einen gu hohen Werth benlegen; nicht behaupten werben fie fich ben ber guten Meinung tonnen, bie wir nod

bon ihnen erweckt haben, und über furz ober lang mit Schanden bestehen. Wer dagegen von uns verfleinert worden ift, wer bas Unglud gehabt hat, einer Menge von Menfchen durch unfre Heuf. ferungen gleichaultig ober verächtlich geworben ju fenn: mirb, ber fich nicht auf allen Seiten gehin. bert fühlen; wird ibm nicht einmal über bas an. bre Unrecht geschehen; wird er nicht um taufend Bortheile gebracht werden, die ihm gebuhrt hate ten? Dag wir aber durch eine unrichtige Schasung unfrer Mitmenfchen Niemanden mehr fchaben, als und felber, und einen ganglichen Mangel an mabrer Rlugheit verrathen, dies bedarf vollends teines Beweises. Die Wahl berer, benen ihr euch felbst und eure Beschäfte anvertrauet, mit benen ihr umgehet und febet, bie ihr eurer Freundschaft und liebe wurdiget, bangt von bem Urtheil ab, bas ihr über ben Werth eurer Mitmenichen fallet. Wie betrogen werdet ihe euch in euern Erwartungen feben; wie ungludlich werben eure Angelegenheiten und Befchafte beforat merden, wie febrecklich werdet ihr euch verrathen und gemifibandelt fublen, wenn biefes Uribeit unrichtig mar, menn ihr leuten in die Banbe gerathen fend, die ihr hattet flieben follen!

Und doch ift nichts gewöhnlicher, als daß wir den Werth unfrer Mitmenschen unrichtig schafen; nirgends fehlen wir häufiger, als ben diefer wichtigen Ungelegenheit. Den Werth Underer nach der Wahrheit zu bestimmen, hat auch freylich ganz eigne Schwierigkeiten, und ist häufig gar nicht möglich. Wer kann ihnen ins herziehen; wer kann die Worzüge und Fehler erspähen, die in ihrem Innern verborgen liegen; wer kann die täuschenden Verkleidungen durchblicken,

in die fie fich hullen; wer wird nicht burch aller. Ien Borurtheile, burch die Macht der offentlichen Meinung, und durch ein falfches licht, Das ohne ihr Berichulden auf fie fallt, bethort und gu unrichtigen Ausfpruchen verleitet? Bas aber mehr ift, ale dieg alles, gewohnlich benfen wir nicht einmal an biefe Schwierigfeiren, wenn wir ben Werth Unberer ichagen follen; mit einem faum begreiflichen Leichifinn überlaffen mir uns dem erften Eindruck, den fie auf uns machen; mit einet fast findischen Unvorsichtigfeit laffen wir uns von jedem quten Scheine blenden, ben fie ju verbrei. ten wiffen; mit einer emporenben Partheplichfeit rechnen wir ihnen Umftande, fur die fie nichts tonnen, jum Berdienft ober jur Schuld an ; faft nirgende find wir mehr bas Spiel unfrer unor. ben lichen tutte und Leibenschaften, als wenn es Darauf ankommt, ben Grad ber Billigung ober Dificilliqung ju bestimmen, ber unfern Mitmen. ichen gebührt.

Ich foll euch jest an einen Abschnite ber evangelischen Geschichte erinnern, ber es mehr als andre zeigt, wie Jesus, unser Herr, den Werth derer schätte, welche er vor sich hatte, und wonach sein Urtheil sich zu richten pflegte. Nun ist es zwar wahr, ihn können wir auch hier nie erreichen. Er kannte sie alle, sagt Johannes, sein Vertrauter, von ihm, und bedurfte nicht, daß Jemand Zeugniß gebe von einem Menschen; denn er wußte wohl, was im Menschen war. Iber ein Benspiel hat er uns doch auch hier gestassen, daß wir sollen nachsolgen seinen Fußtaspfen; und es kann nicht fehlen, nehmen wir ihn Muster; so werden wir nicht blos tausend

Fehler vermeiden lernen, die hier unablassig begangen werden; auch die Hauptpunkte werden uns
in die Augen fallen, auf welche wir ben der Schahung Andrer zu sehen haben; wir werden uns der Wage und des Maasstabes bemächtigen können, die hier zu gebrauchen sind. Wohl uns, wenn uns dieß gelingt, wenn wir unste Brüder im Geist und Sinne dessen beurtheilen lernen, der unser aller Heiland und Richter ist. Moge es der Ses gen dieser Stunde senn, daß wir ihm auch in diesem Stücke ahnlicher werden! Moge er uns selbst daben unterstüßen, und uns verklären zu seinem Bilde. Wir sleben um diese Inade in stiller Andacht.

Evangel. Matth. VIII. v. 1—13.

In einem Berhaltniß mit Gefunden und Rranten, mit Fregen und Sflaven, mit Mitbur. gern und Fremden, mit Juden und Beiden befand fich ber Berr nach bem vorgelefenen Evangelio; und die Umftande erlaubten es nicht anders, er mußte fich über alle biefe Menfchen auffern; et mufice es merten laffen, welchen Werth er ihnen benlege; fo gar burch handlungen mußte er fein Urtheil über fie bestätigen. Bier laft fich alfo über Die Frage, wie wir den Werth unfrer Mitmen. fchen ichagen follen, viel lernen, DR. 3.; nur genauer beobachten burfen wir bas Berhalten Refu ben diefer Belegenheit, und eine aufferft lehrreiche, eine fast vollständige Unweisung über diese wich. tige Sache wird fich vor unfern Mugen entwickeln. Diefen Berfuch wollen wir also machen; wie Werth unfrer Mitmenschen nach bem Rufter Jefu fchagen follen, wollen wir jest genquer ermagen. Es giebt an ber

ber Person und ber Werfassung unfrer Mitmen. - ichen gemiffe ftarf in die Augen fallende Umftande, M. 3., Die gewöhnlich, wie zufällig fie auch find, wie wenig fie auch den eigenflichen Werth unfrer Mitmenschen andeuten und bestimmen fonnen, eis nen groffen, oft fogar enticheibenben Einfluß auf unfer Urtheil über Diefen Werth haben, und uns nothwendig irre führen muffen. Geben wir auf Das Mufter Jesu in dem heutigen Evangelio, fo Ternen wir guerft ichon Diefen Sehler bermeiten, es wird und flar, wonach mir uns, menn Berth unfrer Mitmenfchen ben Schägen wollen, nicht zu richten haben. Um fo wichtiger wird alebann die Frage, morauf es benn ben biefer Ochagung am Fommt; aus bem Berhalten Befu 'ben ber Be-Schichte, die unfer Evangelium beschreibt, laft. auch fie fich beantworten. Gehet hier die beiden Saupiftude unfrer beutigen Betrachtung!

Ben ber Urt, ben Werth unfrer Mitmen. ichen zu ichagen, ift ichon viel gewonnen, M. 3., menn mir nur uber alles megfeben lere was feinen Einfluß auf nen, Schagung haben foll, wenn wir uns nur von den Vorurtheilen befrent haben, die hier fo vielen Diffverstand veranlaffen, und nicht felten ju den größten Ungerechtigfeiten verleiten. bier ift es benn aus bem Mufter Jeju im Evangelio offenbar, auf ben Grand unfrer Dit. menfchen burfen wir nicht achten, wenn mir ben Berth berfelben richtig icha. Ben wollen. Starfer fallt uns an Unbern faft nichts in die Mugen, ale ihr, Grand; wir fonnen es nicht unbemerkt laffen, ob fie jum Pobel oder au den Bornehmen, ob fie unter Die Dienenden, DDer.

## ambritten Sonnt. n. d. Feste b. Erscheinung. 41

ober unter bie Bebietenben, ob fie in eine verache tete ober angesehene Ordnung ber Befellichaft, ob fie zu einer unschuldigen oder verbachtigen Rlaffe von Menfchen geboren. Und eben fo wenig fonnen wire laugnen, ein groffes Bewicht bat Diefer Umftand ben une, er erfüllt une ent. weber mit Bertrauen ober mit Miffirauen geaen Unbre; wir find oft unvorsichtig genug, eie nem Menfchen allen Werth abzusprechen, weil er fich in einem Stande befindet, ber uns mig fallt, gegen ben wir eingenommen finb. verhielt fich Jeius im Evangelio? Gin Sflave mar es, fur ben er ein Wunder thun follte: ein Menich, ber ju bem niedrigften Stande, ber ju einer Rlaffe von Menfchen geborte, die man Damals mit der größten Beringschagung behanbelte, und bem Biebe gleich achtere. Macht er fich ein Bebenken, für ein folches Befchopf et. was ju thun? Ift er weniger bereitwillig, als fonft, Bulfe'gu erzeigen? Boret, ich bitte euch, boret, wie er antwortet. Raum hat ber Bert biefes Oflaven Die Worte ausgesprochen: mein Rnecht liegt ju Saufe und ift gichtbru. dig, und leidet groffe Qual: fo folgt Die Erflarung: ich will fommen, und ibn gefund machen. Dem Berrn ift alfo biefer Stlave fo theuer, als jeder andere Menfch; er finder ibn feiner Bulfe fo murdig, wie einen an. bern leibenden. Und wer mar ber Bittenbe? Ein Coldat, DR. 3., ein romifcher Saupt. mann, ein Mann, ber ben religiofen Juden fcon feines Standes wegen nicht blos verbach. tia, fondern fo gar verhaft fenn mußte. Ben Befu findet ihr feine Spur von biefem Borur. theil; bagegen febet ibr, mit welcher Bewunde1

rung er biefen eblen Rrieger betrachtet, als fich Derfelbe weiter auffert; mit welchem froben Er-Staunen, er ihn feines Glaubens, wegen felbft feis nen Mitburgern vorzieht. Und fo barf benn, wenn wir den Werth unfrer Mitmenfchen nach bem Mufter Jesu schäffen wollen, ihr Stand gar nicht in Betrachtung fommen; mer fie auch fenn, in welcher Ordnung der burgerlichen Sefellichaft fe fich auch befinden mbaen, bas hat hier gar nichts auf fich. Und ift es nicht vernunftig, fo ju verfahren? 3ft ber Stand nicht gemeinigkich erwas Zufalliges, bas ber Denfch nicht in feiner Gewalt bat? Ift er nicht fogar bann, wenn er ihn felbit gewählt bat, ets was Meufferliches, bas ben innern, von gang anbern Dingen abhangigen Werth bes Menichen gar nichte angeht? Rann es baber nicht in ale Ien Standen Menfchen geben, Die eure Werthe fchagung verdienen? Und folltet ihr Beisbeit und Tugend, folltet ihr Rechtschoffenheit und Treue, folltet ihr alles, was eurer Berehrung murdig mar, nicht schon felbst zuweilen ba an. getroffen haben, wo ihre am wenigsten gefucht. hattet, ben Menfchen eines Standes, ben wels chen man eber alles andre hatte vermuthen fole Ien? Ein Blendwerf, bas unpartheilifche Beurtheiler auf feine Beife bethoren barf, ift ber Unterschied ber Stande; er foll auf unfer Urs theil über ben Werth unfrer Mitmenichen nicht ben minbeften Ginfluß haben.

Sben fo wenig foll fich diefes Urcheil nach bem Schickfale berfelben richten. Ein Ausfaßiger fallt in unferm Evangelio vor Jesu nieder, und bittet um Sulfe; und es gesichah auf dem Wege jur Stadt, daß sich biefer Un-

Ungludliche Refu naberte: in ber Stadt burfte er als ein Austätiger nicht verweilen; er mar aus ber menschlichen Gesellschaft verbannt; wie einen Menfchen, ben bie Band Sottes mit ber fürchterlichsten Rranfheit aleichsam gebrandmarte habe, betrachtete man jeden Glenden biefer Urt, und floh feinen Umgang. Stofft fich auch Jefus an Diefes ichredliche Schickfal? Erblick auch er einen Berworfnen in biefem Menschen, mit welchem man fich nichts zu thun machen muffe? Dichts weniger, als dieß; freundlich berabrt er bas ungluctliche bittenbe Geschopf, und ruft ibm ju: ich wills toun, fen gereinigt. Bu laugnen ift es nicht, ein schreckliches Schick. fal verfolgt manche Menschen, M. 3.; es giebt feine Urt von Unfallen, Die fie nicht erfahren muften; fie icheinen jum Elende bestimmt ju fenn. Und wie oft nimmt felbst bas Schicksal aludlicher Menschen ploglich eine traurige Wenbung; in welcher Diebrigfeit und Urmuch, in welcher Berachtung und Schande, in welchen Uebeln und Beschwerden seben wir ungablige Menichen schmachten, wie abschreckend find ihre Begegniffe! Gollen wir migirauisch gegen fie merben, weil es ihnen nicht wohl geht? Sollen mir fie ihrer Unfalle wegen fur ichlechte Menichen, oder mohl gar fur Bofemichter' halten, welche die gottliche Rache verfolge? Bar nicht ju fagen brauche ich es, febr wir uns von dem Ginn und Berhalten unfere Beren entfetnen murben, wenn wir fo urcheilen wollten. Ihr febet felbft, wie er ben Aussäßigen im Evangelio behandelt; ihr wiffet aus feiner gangen Beichichte, wie gutig er allen Rothleidenden ju Bulfe eilte; ihr werder euch erin.

erinnern, ben unglucflichen Lagarus, ber, von Bott und Menschen verlaffen, an der Thure eines gludlichen Schwelgers verschmachter, tragen, nach ber Erjablung Befu, Die Engel Gottes in Abrahams Schoff. 3m Buftanbe bet Erziehung und Bildung leben wir hier, M. Br., nicht im Buftande ber Bergeltung; nur jur Drus fung und Uebung find also Glud und Unglud bier vertheilt, nicht jur Belohnung und Strafe; mithin fann gerade bem Beiten viel aufgelegt fenn, ibn ju lautern und ju bemabren; und die Unwurdigften konnen fich mohl befinden, fie follen ihr Sutes empfangen in diefem le ben. Die murben wir uns alfo irren, wie une billig und verfehrt murden wir urtheilen, wir unfre Mitmenfchen nach ihrem Schickfale Schafen, wenn wir ben größten Werth ba fuchen wollten, wo fich bas meifte Glud finbet. mag une in die Augen fallen, diefes Blud, und unfre Aufmerksamfeit reigen: aber blenden foll es uns nicht, foll uns nicht fur bas Merfmal eines . innern Berthes gelten. Und bas Unglud Undrer mag und in Bermunderung fegen, und mit Schrecken erfullen: aber nie foll es uns verleiten, unvorfichtig ju richten, und die Leidenden ju verurtheilen. Auch bas Schickial Undrer foll auf die Schagung ihres Werthes feinen Ginfluß ben une baben.

Dicht einmal das Religionsbekennte niß barf uns hier jum Maßstabe bie nen. Gin Beibe war der Hauptmann in une ferm Evangelio, der Bekenner einer Religion, die ben Juben ein Grauel war. Auf das vorläufige Urtheil Jesu hat dieser Umstand keinen Einfluß, das ift am Tage; Jesus halt ihn nicht für unwürdig, ihm

eine Wohlihat ju erzeigen. Und ale fich bies Rann vollends ju außern anfangt, ale er Beingen ju erfennen giebt, burch bie er bie en felbft beschamt, laft Befus diefen Befinjen barum, weil fie fich in ber Geele eines en finden, weniger Berechtigfeit wiberfah. ruft er nicht mit frobem Erstaunen aus: rlich ich fage euch, folden Glauben e ich in Ifrael nicht funden. Gege icht noch überdieß von den Beiden überhaupt d gunftiges Uribeil bingu, bag er fie feinen ibenegenoffen fogar vorgieht, baf er auslich versichert, Beiben aus allen Gegenben Belt wurden ber Seligfeit theilhaftig werden, welcher bie Juden murben ausgeschloffen were muffen? Es ift freilich nichts weniger, als bgultig, D. 3., welcher Religion man juges ift; unstreitig ift ber, ber bie mabre befennt, Besig groffer Bortheile, und fann in biefer icht gludlich gepriefen werben. Aber wie oft e Bahrheit ben benen, welche fie haben, ein 5 Befenntnif des Mundes; wie oft verschliefe 'e derselben ihr Berg, und bleiben ungebessert; Ift werden fie eben barum, weil fie ber Rraft Bahrheit midersteben, viel verdorbener als Die, 1 fie mangelt! Bit bagegen eine unvollfom. : Erfenninif ben tedlichen Gefinnungen nicht Erwarten mirkfam? Stehen nicht auch Die, d im Brrthume befinden, unter dem Einfluß Snade, Die an ihrem Bergen arbeitet? Gind igen Diefe Gnade nicht oft folgfamer, ale bie, e beffer unterrichtet find? Beschamen fie bas Me Befenner ber Wahrheit nicht haufig burch effer fur das Bute und burch ihre Tugend? man von Bergen glaub t, ruft der Upoftel,

fo wird man gerecht. Diesen Serzensglauden ben beurfundet fein außres Bekenntniß; Laufende laffen es bloß ben diesem bewenden, ohne die Kraft der Wahrheit an ihrem Serzen zu fühlen. Wie durften wir es ben folden Umftanden wagen, benm Urtheil über den Werth unfrer Mitmenschen ihr Religionsbekenntniß erwas gelten zu lassen? Auch wir werden, von dem Glauben und der Lugend derer überrascht, die zu einer irrenden Kirche geshören, oft mit Verwunderung gestehen muffen, das wir so etwas nicht einmal unter denen gefund

ben haben, welche bie Wahrheit befemen.

Und fo barf benn endlich, wenn wir ben Werth unfrer Mitmenschen nach bem Mufter Jeft Schafen wollen, fein angrer Ochein, er befebe, worinn er wolle, einen Ginfluß auf unfer Urcheil haben. Wie viel ber aufre Schein über une vermag, wie leicht unfre Ginnlichfeit burch benfelben bethort wird, wie geneigt wir find, une burch ben Reig ber Schonheit, burch Ses fälligfeit im Betragen, burch die Unnehmlichfeis ten bes Umgangs, burch ben Ausbruck einer ges wiffen Treuberzigfeit, burch bie Miene ber Bes Scheidenheit und Sittsamfeit, burch bie Bestalt ber Undacht und Gottfeligfeit gleichsam bestechen au laffen: wer weiß das nicht; wer ift burch bergleichen Dinge nicht schon zu einem unrichtigen Urtheile verleitet und betrogen worden? Befu galt aller außre Schein nichts, bas febet ihr aus unferm Evangelio. Gerade benen, Die er ause zeichnet, benen er Bulfe widerfahren laßt, fehlte biefer Schein. Denn etwas Zuruckichreckenbes hatte der Aussäsige, und der heidnische Baupte mann war in den Augen der Juden verächtlich Wer find bagegen die, welche er tabelt, welche

er Bermerfung und Unglud anfunbigt? Die find th, fur die der aufre Schein fpricht, feine Blaubenegenoffen, Die Rinder bes Reichs, er fie nennt, Die ftrengen auf ihre Religion ftolgen Welche lebre, M. 3.! Entweder gang unrichtia und falich, ober boch partheiisch und oberflächlich muß alfo jedes Urcheil über den Werch uniter Mitmenichen werden, wenn wir nicht gegen ben außern Schein auf unfrer But finb. Dicht der Ausbruck, nicht das Merkmal innrer Borguge, fondern die taufchenbe Solle, die funft. liche Berheimlichung eines ungebefferten Bergens und lasterhafter Sitten ift biefer Schein in un. zähligen Fallen; hat er nur die mindeste Gewalt uber uns, fo find unfre Urtheile nie juverlaffig und treffend; fo merben mit die beffern Menichen berfennen, wenn ihnen Diefer Schein fehlt, und unfre Uchtung, unfer Bertrauen an Glende were Schwenden, die fich in benfelben zu bullen wiffen.

Aber um fo ftatfer bringt fich nun die Frage auf, worauf es benn, wenn Stand und Schickfal, wenn Religionebekenntnig und außrer Schein benm Urtheil über ben Wetth unfrer Mitmenschen nichts gelten follen, ben diefer Schäßung eis gentlich ankommt, wornach wir uns benn, bem Mufter Zesu zu Folge, richten follen?

Ein hinlanglich bewährter from, mer Sinn, das ift nach unferm Evangelio das Erfte, worauf der Herr fieht, was ihn über die Menschen, welche er vor fich hat, zu einem gun, stigen Urtheil bestimmt. Ein unerwartetes Ber, trauen zu der Kraft Gottes, mit der Jesus wirkte, gab der Unglückliche zu erkennen, dem in unserm Evangesio die erste Bulfe widerfahrt. Und sie-

be, fagt ber Evangelift, ein Ausfäsiger fam, und betete ibn an, und fprach: Bert, fo du willft, fannft bu mich wohl reinigen. Und welches fromme, welches ehr furchevolle Bertrauen befeelte vollende ben romifchen Baupemann! Bar es nicht schon viel, bag er jeine Buflucht ju Jefu nahm? Uebertraf aber Die Demuth, mit ber er rief: Berr, ich bin nicht werth, daß du unter mein acheft: übertraf die Ueberzeugung, bem blofen Befehl Jein werbe die Matur ber Dinge gehore chen; übertraf die erhabene Borftellung, Die er 4 fich von Refu gebildet hatte, nicht alle Ermar. tung; und fann es befremden, daß der Berr mit Bermunderung fagte, einen folden Glauben babe er in Ifrael nicht gefunden? Und diefen frommen Ginn hatte Diefer Mann auch fonft fcon bemabrt. Die Melteften ber Juben baten, wie Lucas ergabt, felbit fur ibn, unb fagten ju Befu: er ift es werth, daß ibm bas erzeigeft, benn er hat unfer Bolf lieb, und die Schule hat et uns erbaut. Es fann groffe Borguge ohne einen frommen Ginn geben, Dl. 3., bas begehre ich nicht au laugnen. Ihr tonnet groffe Belehrfame feit, tiefe Einfichten, feltre Gefchicflichkeiten, ungemeine Uebung in Beichaften, einen boben Grab von Brauchbatfeit und Rlugheit ben Denfchen antreffen, die nichts weniger als fromm find; und es mare thoricht, wenn man biefen Gigenschaftes ihren Werth absprechen, wenn man folche Men ichen nicht gebuhrend achten wollte. Uber eben in fo gewiß ift es, auf unfer ganges Bertrauen. auf unfre unbedingte Werthichagung, baben = ffe boch keinen Unspruch. Noch immer bat ibe Geift

## am britten Sount. n. b. Fefte b. Erfcheinung. 49

Beift die bochfte Richtung nicht genommen, bie ein vernunftiges Beichopf nehmen foll; noch ims mer fehlt ihnen ber gute Wille, bas jarte Pflichte gefühl, Die ftrenge Gemiffenhaftigkeit, ber feurige Eifer fur alles Bute, ben nur ein lebendiger Slaube an Gott geben fann; und felbit die Eugend, die wir an ihnen mahrnehmen, ift viel gu wenig verwahrt, hat viel ju wenig Rraft und leben, ale daß man auf fie rechnen tonnte. Db Surcht vor Gott, ob die Bewohnheit, fich burch Die Binficht auf ihn überall leiten ju laffen, Enischlossenheit und Gifer, den Willen Gottes ju thun, ben Jemand vorhanden ift, darauf lafe fet une feben, barnach laffet une forfchen, wenn wir ben Werth unfrer Mitmenschen nach bem Mufter Jefu fchagen wollen; theuer und werth follen fle uns in eben bem Grabe fenn, in meldem ibre Frommigfeit acht ift, und in ibrem Bandel fich ausbruckt.

Denn ber pflichtmaffige Gifer, mele chen Jeder auf feinem Doften in ber Befellichaft bewies, mar eben bas 3mente, worauf der Berr benm Urtheil über ben Werth Andrer Rudlicht nahm. Ginen Mann, ber fein Berbaltnif in der burgerlichen Vefellichaft fannte, ber ju geborchen und ju befehlen verstand, batte er in unferm Evangelio in der Verson bes romiichen Hauptmanns vor fich. Ich bin ein Menich, fo erflatt fich biefer eble Mann, bagu ber Dbrigfeit unterthan, und habe unter mir Rriegefnechte; noch wenn ich fage ju bem Einen, gebe bin, fo geht er, und jum Undern, fomm ber, fo fommt er, und ju meinem Rnecht thue bas, fo thut Rufte Die Rede eines Mannes, ber ben D. Reins. Dr. tfter Bb. tafe Cammi.  $\boldsymbol{x}$ 

aller Unterwerfung unter Die Obrigfeit, fein Un. feben auf bem ihm angewiesenen Doften fo gu behaupten, und auf demfelben fo mirtfam fenn verstand, dem Beren nicht wohlgefallen? Erinnert euch, wie febr er jeden auten Rnecht ju ruhmen pflegte, wenn er auch nur über Beniges treu mar; benfet bagegen an bie Strenge, mit ber er ben tragen und unbrauch. baren Knecht verurtheilte; Den unnugen Rnecht, rief er, werfet in bie aufferfte Rinfterniß hinaus, ba mirb fenn Beu-Ten und Zahnflappen. Und in ber That, DR. 3., wer ba, wo er fteht, wer ben bem Beschaft, das ihm aufgetragen ift, gemeinnüßige Thatigfeit außert; mer an feinem Plag und nach feinem Beruf alles ift, mas er fenn foll, und alles leiftet, mas von ihm erwartet wird: beffen Werth ift entschieden, wir tonnen es ibm nicht versagen, ihn hochzuschäßen; er hat ben Willen und bas Bermogen, fich nublich zu mas chen, und erwirbt fich taglich großre Berbienfte. Berachtung bagegen und Schmach jedem tras gen und unnugen Beschopf; jedem Dachlaffigen, ber seine Schuldigfeit nicht thut; jedem Treulofen, ber übernommene Pflichten verlegt; jebem Unguverlaffigen, ber Die Erwartungen feiner Mite burger taufcht! Gen, wer du willft; brufte bich mit noch fo glanzenben Borgugen: bift bu ein überfluffiger Menich, bat Die Gesellschaft feinen Mugen, fondern mohl gar Schaben von bir: wer foll bich bann schäßen? Du fannst bich entweder nicht nuglich machen, oder willft to nicht; und in benben Rallen haft bu fein Reche auf unfre Berehrung. Dach bem pflichtmaff gen Gifer, ben Beber auf feinem Doften beweit

#### am dritten Sonnt. n. d. Befte b. Erscheinung. 51

et, muffen wir ben Werth unfrer Mitmenfchen jestimmen, M. Br., wenn wir ben ihrer Scha.

Und bief um fo mehr, da thatige Mendenliebe bas dritte mar, worauf der Berr u feben pflegre. Das eble Wohlwollen, mit velchem fich ber Sauptmann im Evangelio fur inen leidenden Sclaven verwendete, mar es ffenbar, mas Jesum fo rubrte, mas ibn fo bee eitwillig machte, Die Bitte beffelben ju gemab. en. Er, der den Ausspruch gethan hatte: wer er Beringften einen mit einem Becher alten Baffere tranfet, in eines Juners Damen, mabrlich ich fage euch, es ird ihm nicht unbelohnt bleiben; Er, er feinen Bertrauten fagte: baben mirb Seermann erfennen, daß ihr meine Juner fend, fo ihr liebe unter einander abt; Er, ber, von herglicher liebe getrieben, uffchloffen war, fich jogar aufzuopfern fur unfer beichlecht, und fein Blut fur baffelbe ju vergies en: fonnte er, wenn man feinen Benfall erhalu wollte, etwas andres fodern, als Wohlwollen nd liebe; mar es nicht fein Sauptzweck, mit me Beifte ber liebe unfer ganges Befchlecht gu feelen; mar man ihm nicht in eben bem Grab inlich, in welchem man liebte, wie er, und alles m fich ber beglückte? Ihr tonnet auch unmog. b ein Mertmal finden, das ben Werth eurer Ettmenschen fichrer bezeichnete, als Wohlwollen ib liebe. Denn ohne diese liebe, mas ift ber tenfch? Ein faltes und unempfindliches, ein eis migiges und felbftfuchtiges, ein ichabenfrohes d graufames Geschopf, ein Wefen, bas alles n fich ber elend macht, bas ift er; und webe 296

ber Belt, wenn er groffe Sabigfeiten bes Beiftes, wenn er eine taftlose Thatigkeit, wenn er Macht und Sewalt befist; welches Unheil wird er Stiften; wie wird er alles erschuttern und umftur. gen; wie wird er feinem Chraeig bas Glud ganger Bolfer, und das leben vieler Millionen jum Opfer bringen! Dein, ibr fonnet euch nicht irren ben ber Schagung eurer Mitmenschen; ihr tone net mit eurer Uchtung unmöglich an Menfchen gerathen, die fie nicht verdienen, wenn ihr Jeben nach der liebe beurtheilet, Die er durch Thaten bemeifet; wenn ihr nur den Menschenfreund schäfet, ber mit berglichem Wohlwollen Gutes wirft; menn es die Groffe mahrer Berdienfte um die Erleuch. tung, Befferung und Begludung ber Menfchen ift, wonach ihr ben Grad eurer Werthschagung abmeffet. Ben Diemand ift mehr guter Wille, als ben dem Liebenden; Miemand bestrebt fich eife riger, durch jeden Borgug ju gefallen, und Bes genliebe ju verdienen, als ber Wohlwollende; von Diemand werden alle Fahigfeiten und Rrafte forge faltiger ausgebildet, und treuer angewendet, als bon bem driftlichen Menschenfreund. Sott ift Die Liebe, ruft ber Upoftel, und mer in ber Liebe bleibt, ber bleibt in Bott, unb: Gott in ibm.

Doch es ist noch ein Punkt, auf welchen unser Evangelium ausmerksam macht; dem Serrn war es nämlich eigen, sich nie in die engen Gränezen des irdischen Lebens einzuschränken; Segens wart und Zukunft, Zeit und Ewigkeit, Simmel, und Erde faßt er immer in einen Blick zusamen; und mehr, unendlich mehr sind ihm die Ungelegenheisen unsers kunftigen Dasenns, als blie unsers irdischen Aufenthalts; diesen gesteht er mut

Bictigfeit zu, wiefern fie mit jenen in Berbin. dung fieben, und Ginfluß auf fie haben. Dothe menbia mufite diefe Urt ju benfen fich auch ben bem Urtheil über ben Werth ber Menschen zeigen: ibre Caualichfeit ju ben Beschäften und Berbindungen ber Emigfeit mußte ein Sauptumftand fenn, auf welchen er Rudficht nahm. Und fo fallt benn fein Blick auch in une ferm Evangelio auf diefe hobern Berhaltniffe. Bon bem Glauben und ber eblen Denkungsart bes romifden Saupemanns gerühre, fieht er ichon im Beift ungablige feines gleichen, ungablige Beis ben, in ber Emigfeit ausgezeichnet und gludlich, und feine ungfaubigen engherzigen Mitburger uns gludlich und verftoffen; Biele merben fommen, ruft er, von Morgen und von Abend, und mit Abraham, Isaac und Jacob im Simmelreiche figen; aber bie , Rinber bes Reichs werben ausgeftoffen in die aufferfte Finfternif binaus, Da wird fenn Beulen und Bahnflappen. Sind wir nun einmal bestimmt, auch nach bem Tode fortzudauern, und in eine vollfommnere Welt überzugehen; foll es jest unfer Sauptgeschaft fenn, uns gur Aufnahme in biefe befre Welt murbig und geschickt zu machen; so fonnen wir ben mabren Werth unfret Mitmenfchen unmbalich richtig schäßen, wenn wir uns nicht zu ber Unficht Refu gewohnen, wenn wir nicht fo, wie Er, bie Borguge in Berechnung bringen, Die fie fich fur bas bobere Reich Gottes erworben haben. len fie ihnen, diese Borgage; benfen fie vielleicht wicht einmal baran, baf fie ber Ewigfeit leben follen: vergeffen fie bann nicht gerabe bie Bauptfache; find fle bann nicht Geschöpfe, Die ihrer Bestime muna

mung entgegen handeln; benen man nichts weiter widmen fann, ale Bedauern? Aber ehrwurdig und gesegnet fen uns Jeder, der es fuhlt, bag er ber Ewigfeit angehort; beffen Sauptfache es ift, nach bem Reiche Bottes, und nach feiner Berechtigfeit ju ftreben; ber eben baber mit Bebuld in guten Berfen nach bem ewigen leben trachtet; ber fo treu uber Weniges ift, bag er einft über Biel gefest werden und eingehen fann gu feines Beren Freude; aus beffen fterbe licher Bulle ber beilige Burger bes himmels ichon gleichfam bervorftralt. Wohl euch, wenn dieß Die Menschen find, die eure Aufmerksamkeit reißen und eure Bergen gewinnen. Dann wird euch euer Urtheil über ben Werth eurer Mitmenfchen nie trugen: bann wird es immer übereinstimmen. ber mit bem Urtheil beffen werben, ber ba recht gichtet; und ergreiffen wird euch ber Beift und Sinn der Edlen, Die ihr fo innig fchaget; ibr werdet ihnen abnlich werben und an eignem Berthe unehmen; und ba, wo fich alles fammelt, alles belohnt wird, mas fich bier burch Glauben und Tugend ber Emigfeit geweiht bat, werbet ihr fie einst wieder finden. Da laffe ber Bert uns einst alle zusammentreffen um feiner Sulb und Erbarmung willen; Umen.

#### IV.

# Am Feste Maria Reinigung.

Evangelium: Luc. II. v. 22 — 23.

Ben ber laft und Mube bes lebens, benm Geraufch ber aufferlichen Beranderungen, unter ben Rathfeln ber menfclichen Schicffale, Sturmen ber offentlichen Begebenheiten verlieren wir nichts leichter und baufiger aus ben Augen, D. 3., als bie Spuren ber fegnenden gurfebung Bottes, als bas mannichfaltige Gute, bas biefe Kurfehung überall mittheilt und vorbereitet. Saw fig find ihre Ruhrungen ichon an fich unbegreiflich und buntel; unfre Bedanten find nicht Bottes Bedanten, und feine Bege find nicht bie unfrigen. Much ben ber angeftreng. teften Aufmertfamfeit auf bas, was die Rurfes bung Sottes veranstaltet, auch ben bem forgfale tigften Dachbenfen uber ben Sang, welchen fie nimmt, muffen wir einmal über bas anbre mis bem Apostel rufen: o melch eine Tiefe bes Reichthums benbe ber Beisheit und ber Erfenntniß Gottes! Wie gang um begreiflich find feine Berichte, und une erforichlich feine Bege! Denn wer bat bes Berrn Sinn erfannt, ober mer ift fein Rathaeber gewefen? Sind wir vol lends

lends gewohnt, uns gedankenlos an das zu häne gen, mas vor unfern Augen geschieht; laffen wir uns burch bas Gerausch ber mannichfaltigen Beranderungen um uns her gleichsam betauben; ur. theilen wir nach ben Gindruden, Die junachft auf uns gemacht werben, ohne ju überlegen, wozu alles bienen, wohin alles führen foll: fo ift nichts naturlicher, ale baf jebe Spur einer bobern alles wohl machenden Regierung vor uns verschwindet; als baf wir une in einer Welt gu befinden glau. ben, wo blindes Ohngefahr und unwidertreibliche Dothwendigkeit alles entscheiden; als bag wir uns einer Bergweiflung überlaffen, welche bald bie Be-Stalt des wildeften Leichtsinns annimmt, bald mit allen Schrecken ber finfterften Schwermuth er. fceint.

Belingen die Unschläge ber Bosheit; ift bas Lafter gludlich und fiegt; treten Reiten ein, wo alle Gefege bes Rechts und ber Berechtigfeit nichts gelten, und die Starte bes Urms allein enticheis Det: gewinnt es bas Unfehen, in einen Sig ber graflichften Unordnung, in ein schauervolles Reich ber Gewalt und Unterbrudung wolle fich bie Welt verwandeln: fo fonnen felbst fromme, felbst treue Berehrer Bottes unruhig und zweifelhaft merben, DR. 3., und fich vergeblich nach bem Ginfluß und ben Entscheibungen beffen umfeben, ber ba recht richtet, und einem Beben vergilt nach feinen Werfen. Es verbrieft mich auf Die Ruhmrebigen, fo werbet ihr mit Uffaph fo manchen feufgen boren, ber aufmertfam auf bie Bege Gottes ift, ba ich febe, baf es bemi Sottlofen fo wohl geht; benn fie fing in teiner Befahr bes Tobes, fonber Reben feft wie ein Palaft; fie find nich

im Unglud wie anbre leute, merben nicht wie anbre leute geplagt. Und wie schmerzlich find folche Bemerkungen; wie tief vermunden fie jedes Berg, bas Recht und Gerechtigfeit liebt; wie verlaffen, wie schrecklich Preis gegeben fühlt fich ber Ungludliche, Der in bem. mas vor feinen Mugen gefchieht, feine Spur ber Rurfehung Gottes meiter entbeden fann; bem es vorfommt, feinem Schidfal habe der Regierer der Belt unfer ungludliches Beschlecht überlaffen, und feine fegnende Band von

bemfelben abgezogen.

Schmeichle sich Miemand mit ber Hoff nuna, babin werde es mit ihm nicht fommen, feine Ueberzeugung von einer alles lenkenben und alles wohl machenden gottlichen Regierung fen ju fart, als daß fie je erichuttert werben fonnte. Das nachfte Unglud, bas bich trifft; ber nachfte Werluft, ben bu leideft; bas traurige Binfterben eines Menfchen, an welchem bein Berg bangt, und ben bu nicht entbehren fannft; fann bich, fo getroft bu jest bift, irre machen und nieder. fchlagen; fann dich mit dem Dunfel einer Schwermuth umgeben, wo bu feinen Strahl einer bo. bern lenfung weiter erblicfft. Und wenn bu vollends alles um bich ber leiden fiehft; wenn bu in bas Ungluck ganger lander, in ben Untergang groffer Reiche vermidelt wirft; menn taufend fallen gu beiner Geite, und geben taufend gu beiner Rechten; wirft bu bich auch bann noch aufrecht erhalten, und getroft fenn tenner? Sich gewohnt, M. Br., durch langes forgfaitiges Beobachten fich geubt muß man haben, febe Spur ber fegnenden Rurfebung Bottes wahrzunehmen, jeben Schimmer aufzufaffen, bec hier

be, fagt ber Evangelift, ein Musfasiget fam, und betete ibn an, und fprach: Berr, fo du willft, fannft bu mich mobl reinigen. Und welches fromme, welches ehr furchtevolle Bertrauen befeelte vollende ben romie fchen Hauptmann! War es nicht schon viel, bag er feine Buflucht ju Jefu nahm? Uebertraf aber Die Demuth, mit ber er rief: Betr, ich bin nicht werth, daß du unter mein Dad a e he ft; übertraf die Ueberzeugung, dem bloffen Befehl Jeiu werbe die Matur ber Dinge gehore chen; übertraf bie erhabene Borftellung, Die er fid) von Jesu gebildet hatte, nicht alle Ermar. tung; und fann es befremden, daß ber Berr mit Bermunderung fagte, einen folden Glauben babe er in Ifrael nicht gefunden? Und Diefen frommen Sinn hatte Diefer Mann auch sonft schon bewährt. Die Uelteften ber Juben baten, wie Lucas erjählt, felbit für ihn, und fagten ju Jefu: er ift es werth, bag bu ibm bas erzeigeft, benn er hat unfer Bolf lieb, und die Schule hat er uns erbaut. Es fann groffe Borguge ohne einen frommen Ginn geben, M. 3., bas begebre ich nicht ju laugnen. Ihr tonnet groffe Belebrfamfeit, tiefe Ginfichten, feltre Befchicflichfeiten, un gemeine lebung in Geichaften, einen hoben Brab i von Brauchbarfeit und Klugheit ben Menfchen antreffen, die nichts weniger als fromm find; und es ware thoricht, wenn man biefen Gigenfchaftes ibren Werth absprechen, wenn man folche Men fchen nicht gebuhrend achten wollte. 21ber eben fo gewiß ift es, auf unter ganges Bertrauen, auf unfre unbedingte Werthichagung, haben fie boch keigen Unspruch. Moch immer bat ibe **Beift** 

bie ersten Strahlen ber neuen bessern Zeit, ble in jest für die ganze Menschheit ansieng. Und ingerissen von diesem Anblick, begeistert von der wösicht, die sich in ihrer ganzen Herrlichseit vor in aufthat, ruft er aus: Herr, nun lassest wieden Diener im Frieden fahren, enn meine Augen haben deinen Beind gesehen, welchen du bereitet haft or allen Boltern, ein licht, zu er, uchten die Henden, und zum Preiseines Bolts Afrael.

Kallt es irgendwo in bie Augen, worin ein efchenbes Merten auf ben Sang bet gottlichen arfehung besteht, und welche Vortheile baffelbe mabet: fo ift bieß bier ber Fall, DR. 3. erben wir auf alles geführt, was ben biefer wich. gen Sache beherzigt zu werben verbient. Laffet 18 diefe Gelegenheit ergreiffen und benuken: Das rgfaltige Merten auf jede Gpur der anenben Rurfebung Gottes laffet uns jest mauer fennen lernen. Und hier ift benn bie Bebaffenbeit beffelben bas Erfte, worauf wir feben haben; wir muffen vor allen Dingen gerfuchen, wie es eingerichtet werben Dann verbient aber auch die Mothe enbigfeit biefes Merfens unfre Ermd. ing; wir muffen bie Grunbe fennen leren, warum wir uns ju benfelben am bbnen follen.

Ce ift jest nicht von ber Aufmerksamfeit uf ben Sang und das Werf ber Furhung überhaupt die Rede, M. 3. Diese ufmerksamfeit ift auf alles gerichtet, was Sott in und geschehen läßt, es gereiche jum Glud ur jum Unglud, es sey Belohnung ober Strafe.

Blos

Blos die Spuren der fegnenden Fürsehung Gottes sollen jest unfer Nachdenken beschäftigen; wie das, was Gott Gutes veranskaltet und mittheilt, bemerkt und wahrgenommen werden soll, davon haben wir uns jest zu unter tichten.

Und ba ist es benn offenbar bie unzwei beutigen Spuren ber fegnenden gurfes bung Gottes nicht ju uberfegen, ift bas Erfte, mas ju einem forgfaltigen Derten auf Diese Spuren gebort. Bar nicht zu verkennen ift in unjähligen Fallen bas Gute, womit Gott uns und Undre fegnet; es ift fo offenbar, ift ein # fo mabrer, groffer und wichtiger Bortheil, baf fe man fich nur sammeln, fich ber vorhandenen Umftanbe nur beutlich bewußt werben barf, um es au erblicken, um es mit Rubrung und Freute mabraunehmen. Go febet iht den frommen Gi meon im Evangelio handeln. Unter allen Segnungen ber gurfebung Gottes mar eine, Die ibn am meiften beschäftigte, nach ber er fich überal umfah, die er mit ber größten Gehnfucht erman tete, bie Ericheinung bes Beilandes ber Belt. Aber wie bereit er auch mar, fie anzuerkennen, Diefe größte aller Gegnungen Bottes; in welche Begeisterung er gerieth, fo bald ihm bie erften fichern Merfmale berfelben fichtbar murben: bas beweiset euch unfer Evangelium. Und in ber That, ein forgfaltiges Merten auf bie Source ber fegnenden Furfehung Gottes muß boch vor allen Dingen biejenigen ins Muge faffen, über bie fein Streit fenn fann, in welchen Rebermann eine Wohlthat erkennen muß, bie felbit ba noch von handen find, wo es uns nicht nach Wunsche gebt. Euch, die ihr euch mohl befindet, die ihr alles babti

t, was ihr verlangen konnet, euch murbe man größten Leichtfinn, ober ben unverzeihlichften ant jur laft legen muffen, wenn ihr überfe. wolltet, was Gott für euch thut, wenn ihr e Suld nicht in jedem Bortheil erblicfret, ben befiget. Mit den Spuren einer folden Suld jedoch auch ihr umgeben, die ihr ungufrieden und euch elend fühlet. Denn wie eure Stande auch beschaffen fenn mogen: daß ihr ba umd lebet, daß ihr von Jugend auf so viel tes genoffen habt, daß ihr Rrafte des Beiftes Rorpers besiget, bag ener Buftand noch fo ncherlen Bunfchenswerthes nibalt, daß ihr in dem Schoofe der menschlichen Gesellschaft ndet, daß ihr da jebe Urt ber Suffe und bes pftanbes erwarten fonnet, bag ihr fo viel Bembeit und Reig jur Bildung eures Beiftes Dergens gehabt habt, daß ihr dem geweiht ber ben Bolfern ber Erbe jum Beiland ges en ift, daß ihr aller der Bohlthaten theilhaftig ben fonnet, die er uns erworben hat, bag ihr terbliche fur eine bobere Welt bestimmte Wes fend: bas waren nicht groffe, gar nicht zu ver-nende Segnungen Gottes; ihr fahet euch felbft weer Doth nicht noch immer mit mehr Gutem rbaufit, als ihr verdienet? Frenlich vernach. igen wir gewöhnlich nichts mehr, als die bitbaten Gottes, welche wir taglich und ohne foren geniessen; wir find einmal an fie gent. und rechnen fie unter die Dinge, die gar t anbere fenn konnen, und fich gleichsam von A verfteben. Und daher kommt es, daß wir, geben von Beweisen einer fegnenden Fürfehung, angftlich nach berfelben umfeben, und fie verfen; bag wir fie nur mabraunehmen glauben, menn wenn sie etwas Besonders und Auffallendes veram staltet. Soll unser Merten auf ihr wohlthatiges Wirken sorgfältig senn, so muffen wir ihre taglichen und unzwendeutigen Wohlthaten nicht aus ben Augen verlieren; unabläsig muffen wir es uns vorhalten, daß alles, was wir besigen, Sottes Werk ist, daß wir in ihm leben, weben und sind.

Wir muffen aber auch bie mit ben vor handnen Uebeln verfnupften Bortheile mabrnehmen. In groffer Durftigfeit erfchie nen bie Eltern Jefu ju Jerufalem, DR. 3. Opfer, bas im Befeg nur Urmen nachaelaffen war, und bas in einem Daar Turteltauben, ober zwey jungen Lauben bestand, brache ten fie für ihren Erftgebornen bar; fie verhehlten es nicht, baß fie fich nicht in glanzenden Umftan. ben befanden. Bare Gimeon nicht ein fo geübter Beobachter ber fegnenden Fürsehung Sottes gewesen, bas batte ihn irre machen, bas batte ben Ameifel in ihm aufregen fonnen, ob ein fo armi feliger Zustand bes beiligen Rindes, bas Sott jum Beiland ber Welt bestimmt habe, murbig fen? Aber er ift zu einsichtevoll, er weiß bie Boer theile, welche Gott auch mit Uebeln ju verfnunfen pflegt, ju gut mahrjunehmen; er erfennt es m febhaft, nur in biefer Dunfelheit fen biefes wich tige Rind ficher genug, nur unter ben Befchwere ben ber Armuth konne es ju feiner hoben Bestime mung reiffen: als bag er fich an biefe Umftanbe bacte ftoffen tonnen. Go muffen auch mir ure theilen lernen, D. 3., wenn uns feine Spur bet fegnenden Fürsebung Gottes entgeben foll. wo une ein Uebel in die Augen fallt, wo wir Same mer und Clend gewahr werben, fuchen wir ach mdbm

ilich aar feine folche Spur, und überlaffen uns n tabelnden Unmuth. Und boch barfft bu Unglud nur von einer andern Seite betrach. barfft nur überlegen, mit welchen Umftanben erknupft ift: und erstaunen wirst bu über bie ichtungen einer Suld, die noch immer fur forgt, die bir noch immer mehr Butes gufliefe laft, als du verdienft. Du bift grin, und ft zuweilen Mangel: aber daß du daben gebift, daß du arbeiten und dir beinen Unterverdienen fannft; baf bir oft wiber Bermus eine milde Unterftugung ju Theil wird, bas neft bu fur nichte? Du lebit in ber Diebrias und die Welt nimmt feine Renntnif von aber daß dich deine Diedrigkeit gegen tausenb abren fichert, benen bie Bobern ausgefest find; bu eine Rube genieffest, von der der Borneba teinen Begriff hat; daß du in deiner Dune eit freger, unabhangiger und vergnügter fenn ift, als alle die über bir fteben, foll bas alles ts gelten? Du bift frank, und führeft ein es freudenleeres leben: aber daß bir baben immer taufend Bequemlichfeiten gemahrt : baf bu jumeilen Stunden Der Erleichterung Erquidung haft, wo bir ber fuffefte Genuk theil wird; daß bu von den Deinigen Proben Liebe, der Unbanglichfeit, ber Treue erhalift, bich oft auf bas innigfte ruhren, willst bu bas betfeben? Du bift unglucklich in beinen ernehmungen, und beine liebsten Dlane ichei-2 aber baß bir noch immer Bortheile genug la bleiben; baß es bir moglich ift, und fren B andre und neue Berfuche ju machen; daß with überbieß vielleicht bein Unglud gewefen wenn bu erlangt hatteft, was bu muniche teft,

test, bavon willft du nichts wissen? Der Tob hat bir beinen Satten, deinen Freund, beinen Berforger geraubt, und bich in die hilfloseften Umitande verfegt: aber baß bu Sabigfeiten und Rrafte haft, bir felbst ju belfen; daß fich bir Aussichten auf neue voriheilhafte Berbindungen offnen; daß bu schon Proben haft, wie sich nun Undre beiner an-nehmen werden, daran willft du nicht denken? Schon bas Spruchwort versichert, es gebe feinen Schaben, ben bem nicht auch ein Dlugen fen. Es ift die mabre Beschaffenbeit ber legnenden Fursehung Gottes, mas Diefes Spruchwort ausbrudt, M. 3.; fie verhangt nie ein Unglud, bem fie nicht eine wohlthatige Gin. richtung gabe, mit dem fie nicht gewiffe Bortheile verfnupfte; fie ine Muge ju faffen, diese Bortheile, fie nach ihrem ganzen Umfange zu überschauen, das ist unumganglich nothig, wenn wir auf ihre Spuren gehörig merfen wollen.

Daben laffet uns infonderheit auf bie Une falten und Borbereitungen zu fünftie gem Glud achten. Die Gegenwart hatte für ben betagten, feinen Tob erwartenben Gie meon im Evangelio wenig Erfreuliches, M. 3.; eine burfrige Familie, einen Gaugling, ber vor der Sand noch gar nichts leiften konnte, und einen Quitand feines Bacerlandes, der immer trauriger murbe, bas batte er vor fich. Und boch rufft er: Berr, nun laffeft bu beie nen Diemer in Friede fahren; benn et find die Unftalten ju einer groffen Berbefferung. es find die Borbereitungen ju einem neuen 3m ftanbe ber Welt, es find bie wirflichen Unfangt einer ichonern Bufunft, was er in diefer Gi genwart erblidet: meine Mugen haben De

nen Beiland gefeben, fest er bingu, mel den bu bereitet haft vor allen Bolfern. Ein nie ruhendes, mit nothigen Borfebrungen beschäftigtes, und Butes aller Urt schaffenbes Wirfen ift Die Rurfebung Gottes; andre Maas, regeln, ale beilfame, fann fie nicht nehmen; mit einer Bemifheit, Die nie trugt, fonnen wir in allem, mas fie veranstaltet, die Borbereitun. gen und ben Unfang neuer Boblibaten und eie nes gröffern Glud's erblicken. Und gewohnt ju biefer Unficht muffen wir fenn; wir muffen uns ihrer felbft ba bedienen, mo die Begenwart trau. rig ift, wenn wir die Spuren ber fegnenben Fursebung Sottes geborig mabrnehmen wollen. So lerne benn in ben Beichwerben, mit welchen bu jest fampift, ben Weg zu einem ehrenvollen Sieg; lerne in der Rranfheit, Die bich überfallen bat, die Unstalten ju einer beffern Befund. beit: lerne in bem langfamen Fortgang beiner Unternehmungen, ber bich oft mit Rummer er. fullt, die Grundlage ju einer besto bauerhaftern Boblfahre: lerne in ben Erschutterungen, alles um bich ber wantend machen und umfebren, die Borbereitung ju einer neuen und fchonern Ordnung; lerne felbit in ben Bewaltthatig. feiten ber Menichen, welche bie Rube und bas Glud ganger Bolfer ftoren, die Unnaberung eines beffern Buftanbes der Welt erfennen: und bu wirft richtig feben; umringt wirft bu bich fühlen mit ben Wirfungen einer fegnenben Surfebung; felbit aus der ichauervollften Dunfelbeit wird fie bir mild entgegen ftralen; bu wirft fie nirgende und am menigsten ba vermiffen, mo Andre ben Duch verlieren und jagen.

Rumal wenn ihr endlich bie Wirkung ermaget, bie alles, mas gefchiebt, in ber fittlichen Belt bervorbringt, und bervorbringen foll. Der Blick auf die fitte liche Welt, auf bas bobere geistige Wohl der Menichen ift es, was ben ehrmurdigen Gimeon in unserm Evangelio entjuckt, als er das Kind Jesum auf den Armen hat. ' Sang im Beifte ber alten Propheten feines Bolfs erblickt er in biefem Rinde einen Beiland, ben Gott bereitet bat vor allen Bolfern, einen Retter und Begluder ber gangen Menfchheit. Und in welchem Sinne foll er bieß fenn? 3ch habe bich aum lichte ber Benben, jum lebrer und Berbefrer aller Mationen, ge fest, bieß es in ben Beis. fagungen der Propheten von Chrifto. Und das für erfennt Gimeon das beilige Rind auf fei. nen Urmen; fur bas licht, ju erleuchten Die Benden, fur die Chre und den Preis bes Bolte Ifrael, fur ben groffen Befandten . Gottes, ber aus Ifrael fommen, und die mabre Berehrung Gottes auf ber gangen Erbe verbreis Die groffen Ungelegenheiten ber fitte ten foll. lichen Welt, M. 3., Die Beforderung mabret Beisheit und Erfenntniff, eines festen lebendie: gen Glaubens an Gott, einer achten Befferung und Tugend, einer gludlichen Erhebung über alles Irbifche und Sinnliche, einer allgemeinen Uebereinstimmung und Ordnung, eines innigen Rufammenhange unter allen vernanftigen Wefen ber gangen Schopfung: Dief ift bas legte Biel; ber alles fegnenben Furfebung Bottes, babin; ameett alles ab, mas fie veranftalet und thut. Bollet ihr fie also nie verkennen, foll euch alles, was fie wirft, ohne Auenahme ale wohlthatis

und gut erscheinen: so gewöhnet euch, ihre Beranstaltungen aus biefem Befichtepunfte ju betrachten, und nach den Wirfungen ju forschen, welche fie in der fittlichen Welt hervorbringen fonnen und follen. Dann giebt es feine Beranderung auf Erden, die nicht bagu bienen tonnte, Schabliche Borurcheile ju verrilgen, und bie Er-Fennenig ber Babrheit ju befordern. Dann fann fich fein Unfall ereignen, und feine Schwies rigfeit einereten, woben man fich nicht in ber Erfullung feiner Pflicht uben und beffer merben fonnte. Dann ericheint gerabe bas, mas am meiften mit unfern Deigungen ftreicet, und ber aufferlichen Wohlfahrt am nachtheiligften wird, als die nothwendigfte und beilfamfte Unftalt für Die Befferung und Bildung unfere Beiftes; wir lernen bann mir bem Upoftel fagen: ob unfer aufferlicher Menfch verwefet, fo mirb ert; bann erhalten die Unftalten ber gottlichen Kurfebung eine Abzwedung, wo fie über alles. Sinnliche hinausgehen, und ihr Ziel in ber Emigfeit haben; unfre Erubfal, ruffen wit bann mit bem Upoftel, Die zeitlich und leicht ift, fcaffet eine ewige über alle Maage midtige Berrlichfeit uns, die wir nicht feben auf bas Sichtbare, fonbern auf bas Unfichtbare. Mit welcher Rubrung merbet ibr alle Ruhrungen Gottes betrachten, Dr.; welche Dunfelheiten feiner Regieruna merben fich in licht fur euch vermanbeln; wie fühlbar wird es euch werden, daß euch feine Rurfebung auf allen Seiten umgiebt, und nicht mifbort, ju eurem Wohl, und jum Wohle bes Bangen zu mirten: wenn ihr euch gewöhnet, bas, E 2 mas

was geschieht, nach seiner Beziehung auf die sieliche Welt zu schäfen; wenn ihr überall die Ausführung eines Nathschlusses erkennet, nach welchem Niemand verloren werden, sondern Jeder sich bekehren und leben soll.

Mach diesen Erklarungen über die Beschaffenheit eines sorgsältigen Merkens auf die Spuren ber segnenden Fürsehung Gottes, werde ich mich über die Nothwendigkeit der selben furz fassen konnen. Denn wer fühlt es nicht, daß es lehrreich, daß es tröstend, daß es erm unternd, daß es insonderheit in den Zeiten der Noth unentbehrlich sen, die Führungen Gottes so zu betrachten und kennen zu sernen?

Ein eitles, unfruchtbares, oft fogar vermirrendes Schauspiel, das behaupte ich auf bas beftimmtefte, ift euch alles, mas auf Erben geschiebt, wenn ihr unterlaffet, auf alle Spuren einer fege nenden Fürfebung Gottes ju merten; Ginn und Bweck, Busammenhang und vernunftige Rolge kann in die Beranderungen, die fich mit euch und : Undern gutragen, nur unter ber Bedingung fommen, wenn fie euch als bas Werf einer Macht erscheinen, die alles jum Besten ihrer Beschopfe lenfe; erft bann fugt fich alles in einander; erft bann miffet ihr, woran ihr fend und monach ihr fragen follet; erft bann merbet ihr auf Entbet. fungen geführt, die ihr nicht erwartet hattet; erft 4 bann ift es euch moglich, aus allem ju ternen und Regeln für euer Berhalten abzugiehen. Gebane fenlos und ohne Ueberlegung lebt ber Trage dabin, ber nicht einmal die unzwendeutigen Spuren ber fegnenden Furiebung Gottes mahrnimmt; fend ibr. gewohnt, vor allen Dingen diefe ju bemerten, mas werdet ihr nicht schon da überall entdecken, wie meit 4

weit richtiger werdet ihr alles ansehen lernen! Rathlos und ohne fich helfen ju tonnen, lebt ber Ungludliche babin, ber nichte von ben Bortheilen fieht, die mit den vorhandnen Uebeln verfnupft find; fend ihr gewohnt, Diefen Bortheilen nachzuforichen, welche Borftellungen werben fich bann in euch ente micheln, welche Regeln bes Berhaltens werben fich euch überall barbieten! Rurgfichtig und in eis ner Ure von Betaubung lebt ber Schwache babin, ber immer an ber Gegenmart bangt, und von ben Borbereitungen gu einem funftigen Gluck gar nichts ahnet; fend ihr gewohnt, biefe Borberei. tungen überall ins Muge ju faffen, wie wirb fich alles um euch her erweitern, welche Aussichten werden fich vor euch offnen, und euch den Sana ber Dinge wichtig machen! Ohne Erhebung, ohne Befühl feiner Burde febt ber Elenbe bahin. bem die fittliche Welt nichts ift, ber gar nicht baran benft, mas burch die Begebenheiten ber Beit in berfelben ausgerichtet werden foll; fend ibr gewohnt, bas bobere Reich Gottes immer im Huge ju behalten, wie wird fich bann alles fur euch aufhellen, mit welcher Rlarbeit werbet ihr bann einsehen lernen, ben allem Widerstande ber Menfchen erreiche Gott feinen Endzweck, und führe alles herrlich binaus. Gollen oberflächliche Urtheile und unfichre Regeln ber Rlugheit nicht alles fenn, wozu euch der Unblick Des Belifaufs veranlaft: fo lernet auf alle Spuren ber fegnen. ben Furjebung Borres merfen, Diefes Merken ift Die Quelle ber beilfamften Belehrungen.

Und wie eroften'd ift es. Je mehr uns mendeutige Spuren der fegnenden Fürfebung Gottes ihr mahrnehmer, beito getrofter werder ihr werben; ihr febet euch ja unter bem Schuf

und ber leitung eines Gottes, ber fich nicht unbegeugt laft, und aus beffen Sanden ihr taglich Butes empfanget. Und lernet ihr die mannichfaltigen Bortheile kennen, Die felbst mit den Uebeln Des Lebens verknupft find: wie merben fich biefe Uebel fur euch erleichtern, mit welcher Unterwer, funa und Belaffenheit werbet ihr fie tragen lernen, wie werdet ihr mit dem Upoftel ruffen: wir rub. men une auch ber Erubfal! Uebet ihr euch, alle die Unftalten ju funftigem Glud, und alle Die Borbereitungen ju einer beffern Bufunft, mit welcher die fegnende Furfebung Gottes befchaftigt ift, ju entbeden und auszuforfchen: wie wenia wird euch bann bie Begenwart beunruhigen, wenn fie auch beschwerlich fenn follte; bann febet ibr ja, mobin fie fuhrt; bann vergeffet ihr, wie Gie meon im Evangelio, alle vorhandnen Uebel, und erquidet, euch an ben milben Strablen eis ner fich nabernben ermunichten Beit. -ibr vollende gewohnt, die Spuren ber feg. nenben Gurfebung Gottes in ber fittlichen Welt au suchen; so werbet ihr euch fassen, werbet euch beruhigen lernen, es mag fich jutragen, mas ba will. Dicht entgeben wird es euch bann, wie viel felbst die trauriaften Beranderungen baju bentragen fonnen, ein beilfames Dachdenfen zu meden, einen vernunftigen Ernft ju verbreiten, alle Rrafte ber menschlichen Datur ju spannen, bie größten Unftrengungen ju veranlaffen, bie ebel ften Thaten hervorzubringen, gange Familien und Bolfer auf Gott ju richten, und mabre Frommigfeit ju befordern; mit Erstaunen merdet ihr mabre nehmen, bof die ichrecflichften Umfehrungen in ber auffern Welt ber fittlichen jum Segen gereib den, baß fie Ordnung, und weiteres Foreftreben,

und hohere Bollfommenheit zur Folge haben. Dein, nie werbet ihr troftlos fenn, nie wird es euch an Mitteln der Beruhigung fehlen, wenn ihr den Spuren der fegnenden Fürsehung Gottes eine immerwährende Ausmerksamkeit widmet.

Gelbit ermunternd wird biefe Aufmert. famteit für euch fenn, ihr werbet euch burch fie ju allem getrieben fühlen, mas Pflicht und Klug. beit von euch fordern. Daß sich zuweilen eine Sowermuth, eine Bergagtheit unfter bemach. tigt, die unfte Rrafte gleichsam labmt, und unf re beften Bestrebungen bindert: wer weiß bas nicht? 21ch es ift uns zuweilen, als ob alle unfe re Unftrengungen umfonft fenen! Diefer traurigen entnervenden Berdroffenheit fann euch nichts machtiger entreiffen, DR. 3., ale ein forgfaltiges Merfen auf alle Spuren ber fegnenden gurfebung Bie, wir follten vergeblich an unfrer Befferung arbeiten, vergeblich wiber bas Bofe auf Erben fampfen, vergeblich Treue in unferm Beruf beweifen, vergeblich beilfame Unternehmungen magen, vergeblich Butes ju mirten fuchen? Gind wir, wenn wir fo handeln, nicht im Dienfte einer Rurfebung, die uns gang ungwendeutige Beweise ibres Benftandes giebt, die mit den größten Uebein bes lebens wichtige Bortheile verfnupft, Die nicht mude wird, die beilfamften Beranderunaen porgubereiten, Die alles gum Beften ber fittlichen Belt fenft? Und in biefer Berbindung mit bem Regierer ber Welt fonnte es uns fehlen, wir durf. ten nicht mit ber größten Bewißbeit auf einen gludlichen Erfolg unfrer Bemubungen rechnen? Saffet uns nur bafur forgen, bag unfer Wert bas Bert Bottes fen; bann werben wir fo viel Gpu.

ten feiner fegnenden Fürsehung erblicken, baß ce

uns nie an Ermunterung fehlen wird.

Doch vollig unentbehrlich ift bas forgfältige Merken auf biefe Spuren infonderheit in ben Beiten ber Doth. Da vereinigt fich alles, uns furchtsam zu machen; ba sammeln fich Ungewitter über unferm Saupte; ba werben mir von taufend Gefahren bedroht; ba leiben wir felbft, und feben alles um uns ber leiben. In folchen Reiten werdet ihr euch vergeblich gegen die Berzweiflung ju fichern fuchen, wenn ihr nicht auf. mertfam auf die Spuren ber fegnenden Rurfebung Sottes werden wollet. Aber wenn ihr mitten in ber Doih Bohlthaten gewahr werdet, Die gang unlaugbar fein Werf find; wenn fich an ben Uebeln felbst Bortheile zeigen, die euch gleichfam jur Entschädigung bienen; wenn euch überall Unftaften und Ginleitungen ju etwas Befferm fichtbar werden; wenn ihr nicht laugnen fonnet, daß ihr und Undre im Rampfe mit ben Widermartigfeiten der Zeit gewinnet, oder doch gewinnen folltet: werdet ihr bann vergagen fonnen, wird fich nicht ein Bertrauen auf Gott in euch bilben, bas euch ben allen Sturmen ber Zeit aufrecht erhalt? Saumet nicht, o faumet nicht, auf Die Spuren ber fegnenden Fursehung Gottes immer forgfaltis ger ju merken; je langer ihr fie beobachtet, je treuer ihr euer leben dazu anwendet, fie überall. fennen zu fernen : besto leichter wird euch euer 216. fchied merden; besto gewiffer werdet ihr einft, wie Simeon, in Friede fahren; befto freudiger merdet ihr in eine Welt übergeben, wo ihr bas; groffe Werf Sottes im Bufammenhang und int Stange bes Bimmels betrachten werbet. Dabin lag und einft alle gelangen, Bater unfer Allere

b inzwischen enthille uns jede Spur beiner feg, iben Buld; schon auf Erden lag uns beine Ba, hand erblicken, die uns beschirmt und leitet, b laß uns unter beinem Benftande arbeiten, men, fampfen, überwinden; denn von dir, ib durch bich, und in dir sind alle Din; dir sen Ehre in Ewigfeit; Amen.

### V.

## Um Sonntage Septuagesima.

Evangelium: Matth. XX. v. 1 - 16.

aff in ber Gleichnifrede unfere Berrn, web de ben beutigen evangelischen Tert ausmacht, unter ben Arbeitern im Beinberge bes Baus vaters die lehrer bes Evangelii ju verftehen find, M. 3., bedarf fast feines Beweises. Siebe, hatte Detrus in bem Borbergebenben ju Jeft gefagt, fiebe, wir haben alles veri Taffen, und find bir nachgefolgt, mas wird une bafur? Mit holber Freundlichfeit erwieders ber Bert, groffe Belohnungen, und bas ewige leben felbft fen ihnen fur ihren Gifer befchie ben: aber, fest er bingu, um fie gegen allen Stola zu vermahren, und ihnen ju geigen, more auf es ben jenen Belohnungen vorzüglich ankomme, Biele, Die ba find Die Erften, werden Die legten, und die legten, werben Die Dicht von ber Zeit, bieß will Erften fenn. er ihnen begreiflich machen, wo man angefangen babe, an feinem Wert, an der Berbreitung bes Evangelit Theil zu nehmen, nicht von der Ur beit und Dube, die man fich baben gefallen laffe, hange ber Werth und bas Berbienft bes Geleifte ren ab; ber Ginn, womit man gearbeitet, bie Um eigennugigfeit, mit ber man feine Pflicht gethat babe, entscheide alles. Dieß macht er burch bie Meide

Sleichnikrede in unserm Evangelio so anschausich, daß siche die Upostel selbst fagen mukten, zu den ersten Lehrern und Verbreitern des Evangelit bezusten zu senn, könne ihnen nur unter der Bedin, gung einen Vorzug verschaffen, wenn sie ihre Pflicht mit uneigennüßigem Sifer erfüllten; werde es hier von ihnen versehen, sen es bloß Gelbstsucht, was sie treibe, so senen sie in Vefahr, aus den Erziten die Lehten zu werden, und weit später beruffene lehrer ihres reinern Sinnes wegen sich nicht bloß gleich geseht, sondern so gar vorgezogen zu sehen.

Für uns, die wir das Wert der Upostel fortse. Ben, ift alfo ber heutige Tert eigentlich geschries ben, D. 3., une warnt er vor lohnsucht; er giebt uns die wichtige lebre, daß wir, wenn wir nur auf und unfern Dlugen feben wollen, in bem Weinberge des Bausvacers, in der Rirche Gottes auf Erben lang und viel arbeiten, und groffe Befdwerden erdulden fonnen, ohne den Benfall des Bausvaters, und eine ehrenvolle Auszeichnung au erhalten. Und bas fuhlen wir auch, DR. 3., Die Auftrage, die uns gewor. wir fühlen es. ben find, find fo wichtig; die Sache, ber wir unf. re Bemubungen widmen follen, ift fo beilig; die Endzwecke, die wir ju befordern haben, find von einem fo boben und unendlichem Werthe, baß fie allein binreichen muffen, unfern Gifer ju beleben; baf wir fie entweihen, und uns felbft entehren wurden, wenn wir fie nicht um ihrer felbft wils ien befordern, wenn wir daben an une und unfern Bortheil denken wollten. Wehe dem Elenden, der fich vor allen Dingen feinen lohn bedingt, wenn er im Beinberge Bottes etwas thun foll; wird erhalten, mas er fich bedungen bat; Reid und Unwille wird ibn vergebren, wenn er einst

einst ber legte werden, wenn er erfahren i welche Auszeichnung und Shre benen gu 'wird, die, ohne auf ihren Rugen gu feben, reinem lebendigen Sifer fur bie Sache Bottes ihres Beren gesorgt, gearbeitet und gefampft be

Doch ber Inhalt unfere heutigen Tertes aunachft immerbin nur Die betreffen, Die befondern Beruis megen, die beiligen Endy Bortes beforbern: an fich betrachtet ift er t allgemein, Diefer Inhalt, und geht Jeben euch fo gut, wie eure lehrer an. Denn R von euch, bas behaupte ich, barf fich bier fchlieffen; in bem Beinberge Gottes, in der fen Saushaltung bes Baters im Simmel gt beiten und Geschäfte ju verrichten, baju fen alle beruffen; ihr follet alle bentragen, die gr Endzwecke, welche durch das Evangelium erreicht werden follen, ju befordern; ihr fo jeder Auszeichnung, jeder Belohnung theilh werden, welche die Lehrer des Evangelii erwi Wie wichtig und ernsthaft, aber wie ergreiffend und erhebend ift biefer Bede M. Br.! Wie gang andere ericheint euer Bi wie erhaben wird eure Bestimmung; welche liegenheiten und Pflichten, aber auch welche fichten und hoffmungen ftellen fich euch bar, t ihr alle Arbeiter Gottes in feinem Reich auf ben fend, und Theil an feinem groffen D nehmen follet! Berdient es irgend ein Bedi feftgehalten, entwickelt, beherzigt zu werder ift es biefer, und wir fonnen von biefer St feinen beffern Bebrauch machen, ale wenn fie ju biefer Betrachtung anwenden. fen Speife es war, ben Willen bes ters ju thun, und ju vollenden W.

Berf; ber uns ein Benfpiel gelaffen at, bag mir follen nachfolgen feinen jufftapfen, fen mit une, und flarte une, ihm achauftreben. Wir feben um biefe Onabe in iller Undacht.

Cbangelium Matth. XX. v. 1 - 16.

Rur Menfchen, Die alle bestimmt find, ben Beinberg Gottes anzubauen; die von ihm dazu ruffen werden; die einft, nach der Beschaffenheit Men, mas fie geleiftet haben, ihren tohn empfan. n follen, fur Arbeiter in bem Reiche Bottes if Erden, habe ich euch vorhin erflart, D. 3.; er ihr auch fenn, ju welchem Geschlecht ibr ich geboren, in welchen Berhaitniffen ibr auch ben, welchen Beruf ihr auch haben moger. Dieunter euch mag es fremde bunten, daß wir, e wir den ausdrücklichen Auftrag haben, den Beinberg Bottes ju bearbeiten, und feiner Rire e ju dienen, unfern Beruf gleichsam mit euch eilen, und von ber laft, die unfern Schulcern t au fchmer wird, etwas auf euch malgen wollen. ber es ift nicht anders; nicht bloß die Bitte follen ir alle aussprechen: ju uns fomme bein eich, bein Wille gefchebe wie im Sime el, alfo auch auf Erben; auch mitwirfen Hen wir zu biefer Unnaherung bes Reiches Bote ; mit gemeinschaftlichen vereinigten Rraften len wir bagu bentragen, baf überall ber Bille oites vollbracht merde, barüber laffet uns jest & Rlare und jur Bemigheit ju fommen fuchen; Bedante, baß wir alle ohne Muse ime bie groffen Endzwede Bottes forbern follen, foll une dicfimal beschäftis Les ift der Ginn; Die Mahrheit; und

und die Wichtigkeit dieses Gedankens, wordauf wir zu sehen haben; was heißt die großsen Endzwecke Sottes befordern? sind wir auch wirklich alle und ohne Ausnahme dazu verpflichtet? und wozu folles uns dienen, dieß zu wissen? dieß sind die Punkte, über die sich unser Nachdenken ver-

breiten muß.

Was im Weinberge Gottes geschehen soll, was zu einem gludlichen Unbau desselben erforderlich ist; worin folglich die Endzwede bestehen, die Gott in dem Reiche seines Sohnes erreicht wissen will, das laßt sich leicht sagen, R. Z. Erkenntnis und Wahrheit; lebendiger Glaube an Gott und Jesum; gründliche Besserung und Tugend; achte Wohlfahrt und Glüdseligkeit, das sind die Dinge, an welchen Gott alles gelegen ist; dies darf ich nur flar zu machen suchen, und ihr werdet verstehen, was zur Besorderung der groffen Endzwede Gottes gehore.

Dem Bater bes Lichts kann nichts wichtiger senn, als Wahr heit, M. 3. Nicht umsonft hat er uns Bernunft geschenkt; nicht umssonft hat er überall um uns her Quellen der Erskennniß aufgeschlossen; nicht umsonft läst er uns ein ganzes Leben hindurch belehrende Erfahrungen machen; nicht umsonft hat er ausserordentliche Anstalten des Unterrichts getrossen, und durch seinen Sohn sogar selbst zu uns geredet. Wir sollen letnen, sollen mußliche Kenntnisse aller Art sammeln, sollen den Umfang des menschlichen Wissens nach allen Seiren hin erweitern, sollen uns insonderheit über unfre wichtigsten Ungelegenheiten, über unfre Bestimmung, über unfre

1000

bten, über unfer Berbalmiß ju Gott bas nd. Licht verschaffen; Babrbeit, eine beutlimit fich felbit jufammenftimmende, und auf ige Grunde gebauce Erfenniniß foll ein Sauptunfrer Bestrebungen fenn. Je mehr wir nun biefem Biele fur unfre eigne Derfon nas : ie mehr wir dazu bentragen, auch Undre felben entgegen ju führen: Defto eifriger beern wir die groffen Endzwecke Soties, besto idftiger find wir in feinem Weinberge. r Gottes fend ihr alfo, wenn ihr schadliche Irr. ner und Borurtheile befampfet; wenn ihr fale Borftellungen und Mennungen berichtiget; Abegierde und liebe gur Erfenntnig medet: n ihr nugliche Ginfichten und Erfahrungen ibeilet; wenn ihr lehrreich fur alle werbet, die euch umgeben; wenn ihr euch insonderheit Rugend nuglich machet; wenn ihr in der igion bem Aberglauben und ber Schwarme. entgegen arbeitet; wenn ihr bas Evangelium it, wie es in der Schrift enthalten ift, beten. und anpreiset; wenn ihr euer ganges leben u einrichtet, daß fich jeder Stral der Bahr. ber in eure Geele fallt, auf Unbre foripfian. und alles um euch her immer mehr Tag und it merbe. 3ch bin baju geboren, fagte Berr felbit von feinem Beruf, baf ich big abrheit jeugen foll. Bier boret ibr, 6 Sott gethan wiffen will; Wahrheit foll auf ben verbreitet merden; wer bagu mitwirft, bebert die groffen Endzwede Gottes. Doch Diese Babrheit darf fein bloffes, tob. bufruchtbares Wiffen fenn; ein lebendigen laube an Gott und Befum muß fie erden! Diefer Glaube, Diefe Ueberzeugung

von bem innigen Berhaltnif, in welchem wie mit Bott fteben, ift ein Sauptzwed, welchen er befordert wiffen will. Busammenbangend und volle frandig, wirtfam underhebend fann unfre Erfenne nif ohnehin nicht eher werben, ale bis unfer Beift eine Richtung auf Gott genommen bat, und fic feiner Bemeinschaft mit Gott bewuft worden ift. Erft bann fann er fich über alles, mas ba ift und geichieht, Rede und Antwort geben; erft bann er balt jede Ginficht, die er fich erwirbt, ihren gangen Werth und ihre mabre Wichtigfeit; erft bann wird bas gange Wiffen fraftig und gewinnt Ein fluß auf unfer Thun. Zumal wenn biefer Glaube an Gott gugleich ein Glaube an Jefum ift, wenn die Ueberzeugung in une herrscht, auf eine gang besondre Urt habe fich Gott durch Chriftum unfrer angenommen. Denn bann verfchmin ben unfre Aweifel über bie wichtigften Ungelegen beiten; bann erhalten mir Ausfunft über Rrage, meffen wir uns als Sunder ju Sott verfeben burfen; bann merben uns Rathichlif fe Bottes befannt, die allen Bedurfniffen unfere Beiftes und Bergens Genuge leiften ; bann fernen wir eine Buld, einen Barerfinn Bottes at gen uns fennen, der une troftet und erhebt, und uns ju ben freudigsten hoffnungen befeelt. an fann mehr gelegen fenn, als an ber Berbreitung eines folchen Glaubens; mas fann Gott ernftliches wollen, ale daß ein fo wirtfames Bertrauen zu ihm und ju bem, ben er gefandt bat, in allen Menfchen gewedt und belebt merbe? Debr fonnet ibr alfe für feine beiligen Endzwecke nicht ibun, ihr konnet Die Fruchtbarkeit feines Beinberges nicht mehr befordern: als wenn ihr dazu bentrager, alles um & euch ber auf Gott und Christum au lenken : al MINO

venn ihr daran arbeitet, herzliches Bertrauen zu Gott wich Christum allen einzuflössen, auf die ihr wirken dinnet; als wenn ihr felbst in der Kraft eines Glauvens lebet, der nicht zu verkennen ist, und jedes Genauf has ihn vahrnimmt, ergreifft und emporhebt.

Denn Lann werdet ihr auch ben britten hauptzweck Gottes grundliche Befferung ind Tugend befordern. 3hr follt beilig enn, benn ich bin beilig, ber Berr, euer Bott. dief ift und bleibt die wichtigfte, die un. rlaflichfte Korderung Gottes an unfer Geschlecht R. 3., er fonnte ber Beiligfte nicht fenn, wenn ir in feinem Reiche bas Bofe' begunftigen, wenn er nicht alle vernunftige Beschöpfe verpflichten wollte, ihm durch liebe jum Guten und durch pabre Tugend abnlich ju werden. Und wie fart bat er biefe Forderung burch Chriftum uegefprochen; wie hat er bafur geforgt, une in Ehrifto unfre Datur in ihrer bochiten Bered. lung, in ihrer größten Aehnlichkeit mit fich au jeigen; welche Unftalten bat er burch Chriftum getroffen, und unfre Befferung, unfer Emporftres ben jur Bollfommenheit ju erleichtern! Es ift erfchienen, fagt ber Apostel bievon, die beilfame Onabe Gottes, und guchtiget une, baß wir follen verläugnen das ungotte liche Befen und die weltlichen lufte, und judrig, gerecht und gottfelig leben in Diefer Welt. Bier febet ihr, mas von end gefcheben muß, wenn ihr bie groffen End. wede Botces beforbern woller. Das ift ber Bille Sottes, wie eben Diefer Upoftel fogt, enre Beiligung; ihr muffer vor allen Dingen bafur forgen, baf ber Bille Bottes an euch fibit geschehe, daß ihr für eure Person von ale: D. Reinf. Dr. Ifter Bo. 14te Cammi. F fem

lem Bosen immer reiner, und im Suten immer reicher werdet; dann musset ihr aber auch um euch her alles Bose bekämpsen; musset auf Zucht und Ordnung halten, so weit eure Krafte reichen; musset die Liebe zum Suten durch alles befordern, was in eurer Macht ist; musset durch euer Benspiel alle, die euch sehen, zu einer wahren Besseung ermuntern und reihen; musset Jedem, der ben seiner Sinnesanderung eurer Huste berlich benstehen; gemeinschaftliche Sache musset ihr mit Gott und Christo, und mit dem Geiste Gottes machen, musset dem wahren Suten übers all Einfluß und Sieg verschaffen, und dadurch

Beil und Segen auf Erden verbreiten.

Denn achte Bohlfahrt und Studfes / ligfeit ift eben ber lexte Sauptamed Bottes. ber von uns befordert werben foll. Er, ber fich aller feiner Werte erbarmt, beffen Gate reicht, fo weit die Bolfen geben, ohne deifen Willen fein Sperling auf Die Erde fallen fann, fann unmöglich Wohle gefallen an bem Unglud ber Menichen baben. Wohl foll es ihnen gehen; getroft und frohlich follen fie benm Senuß feiner Boblthaten fenn; fcon auf Erden follen fie fchmeden und feben, wie freundlich er ift, und feiner Sute fich freuen; barum lagt er feine Sonne aufgeben uber Bofe und Sute; erfallt er ihre Bergen mit Speife und mit Freude; barum laft er Erquidung unbe Bergnugen aus taufend Quellen fur fie ftromens und fein Cobn felbit ift erichienen, felia at machen, mas verloren ift, und ben Ge nigen leben und volle Onuge ju gebeniff Arenes

Freuet ihr euch also mit ben Frohlie den; weinet ihr mit den Weinenben; fend ihr wohlwollende theilnehmende Geschöpfes fchaffet ibr Dugen, wo ibr nur tonner; belfet the, fo viel an euch ift, feder Doch ab; fuhlt fich alles erleichtert, was fich euch nabert; wird alles, mas ihr befiget, ein Segen für eure Dit. menfchen; geht fein Tag eures lebens babin, ben ihr nicht mit Wohlihaten fur eure Bruder bezeichneter: fo treibet ihr Bottes Wert, fo feith for in feiner Saushaltung, mas ihr fenn follet; fo traget ihr bas Eurige ben, baß feine groffen Endamerte wirflich erreicht werben. Der Sinn bes Gebantens, daß wir biefe Endzwecke before bern follen, ift alfo flar, DR. 3.; wit arbeiten im Dienste Gocces, wenn wir Mabrheit und Blauben, Tugend und Boblfahrt verbreiten, mo wir nur fonnen.

Dun wird fich aber ber Beweis, bag wir zur Beforberung biefer Endzwecke alle ohne Ausnahme verpflichtet finb,

leicht führen laffen.

Und hier wende ich mich zuerst an euer Gewissen. Lasset es sprechen; vernehmet seis me Sitmme in eurem Innern; horet, was es euch vorhalt und gebieret. Dürset ihr euch dars auf beruffen, für so erhabene Endzwecke etwas zu thun, sen nicht in cem Bermögen? Erstärt euer Gewissen dies nicht für einen Bors wand, dessen ihr euch schämen solltet? Ihr solltet nicht so manches Wahre wissen, das ihr Unsbern mittheilen, wodurch ihr die Erkenntnis berselben berichtigen und vermehren könnet? Ihr solltet nicht so Manches erfahren haben, was euch im Glauben an Gott und Jesum besestigen muste,

mufte, und was ihr anwenden fonnet, auch eure Bruber in demfelben ju ftarten? Ihr follet nicht taglich Gelegenheit haben, Bofes ju binbern und auf Dronung ju halten, es mare nicht gang in eurer Bewalt, burch Lebre und Benfpiel gur Befferung Undrer bas Eurige bengutragen? Und euern Mitmenichen Freude zu machen, ib. nen gefällig und nuflich ju werben, ihr Bobis fenn erhalten und erhoben ju belfen, bas fonntet ibr nicht alle, tonnter es nicht taglich und auf bie mannichfaltigite Weife? laft euch euer Des wiffen nicht Sabigfeiten und Rrafte, nicht Dits tel und Guter gewahr werden, burch bie ibr Die groffen Endzwecke Gottes beforbern fonnet, fo bald ihr wollet? Sagt es euch aber nicht eben so laut, daß ihr auch verpflichtet send, dieß zu thun; daß der Ruf, im Weinberge des Bausvaters eine nugliche Arbeit zu verrichten, an euch alle ergangen ift? Ihr burftet euch weis gern, mit bem, was ihr Babres und Gutes wiffet, euern Freunden ju bienen, euern Rindetn ju nugen, und schablichen Diffverstandniffen voraubeugen? Ihr folltet nicht reden, wenn ihr glaubet; folltet, wenn ihr erfahren babt, wie felig es ift, Bertrauen ju Gott burch Chriftum ju haben, euch nicht verpflichtet fuhlen, dief bet gangen Welt gu bezeugen? Euer Bewiffen follte euch nicht auf ber Stelle bestrafen, wenn ihr etwas Bofes verrichtet oder gestattet; euch nicht erinnern, wenn ihr Undre warnen und beffern; euch nicht ju ben größten Unstrengungen spornen, wenn ibe eine Seele retten und bem Berberben entreiffen konnet? Dicht euch lossprechen ober verbammen follte es endlich, je nachdem ihr gegen eure Dit menfchen gerecht ober ungerecht fend, ihnen Outes ODEE

ober Boses erzeiget, sie glucklich ober elend machet? Dein, gar nicht eingeführt in feinen Weinberg wurde ber Sausvater dich haben, wenn bu nichts in bemfelben thun folltest; gar nicht vorhanden wurdest bu fenn, wenn er bich nicht ju etwas gebrauchen wollte; bas fagt bir bein Bemiffen, fobald du es horen willft; und bag eine Zeit fommt; mo es beiffen wird: ruffe den Arbeitern und gieb ihnen ben lobn; bag bich ein trauriges Schickfal erwartet, wenn bu beinen Tag muffig zugebracht, ober schlecht und eigennußig gearbeitet haft, mit welcher Starte, mit welchem fürchterlichen Ernfte bezeugt es bir bief, wie vernichtet es jebe Musflucht, bet bu bich bebienen willft! In euch felbft habt ihr ben Beweis, DR. 3., baß ihr die groffen Endamecke Bottes befordern folltet; es ift ber Musfpruch eures Bemiffens.

Und nun boret bie Schrift. Dienel einander, ruft fie uns ju, ein Jeglicher mit ber Sabe, bie er empfangen bat, -als bie guten Saushalter ber mancher. len Onabe Gottes. 3ft alfo Erfenntnig und Einsicht in irgend einer Sache Die Babe, Die Dir geworben ift: bift bu ein guter Saushalter Bote tes, wenn bu Undern nicht damit bienen, und die Babrbeit befordern willft? Ift Ueberzeugung und lebendiger Glaube an Gott und Christum Die Babe, mit ber du begnadigt bift : wirft bu einft Rechnung thun fonnen von beinem Saushalten, wenn bu es verfaumft, biefen Glauben zu weden und ju beleben, wo bu nur fannft? 3ft Befferung bes Bergens und mabre Tugend die Babe, Die du empfangen haft: wurdest bu nicht aufboren, gut m fenn, und ein treulofer Bermalter des Beilige den werben, das Gott bir anvertrauen fonnte, wenn

wenn bu gegen die Befferung beiner Bruber gleich. gultig fenn, und fie bem lafter überlaffen wollieft? Sind endlich Bermogen und Macht, find Rabige Feiren und Beranfaffungen, Undern Gutes thun, Die Baben, Die bu in beiner Bewalt haft, welcher Berantwortung fegeft bu bich aus, wenn bu es unterlaffeft, fie jum Beften beiner Bruber anzumenden! Bergeffet es nicht, D. Br., für Rnechte, beren Jedem ein Pfund anvertraut ift, bas er vermalten, mit meldem er wuchern foll, erflart une die Schrift: bur. fen wir es im Schweißtuche vergraben, Diefes Pfund, und muffig liegen laffen; haben wir nicht alles ju fürchten, wenn wir nicht neue Pfunde bae mit geminnen? Ale Glieder eines leibes, beren jedes fein eignes Beichaft bat, und jum Boblfenn bes Bangen bentrae gen foll, beschreibt uns die Schrift. Soren wir nicht auf, dieß zu fenn; verdienen wir nicht als unnuge, ober mohl gar schädliche Theile vom Bangen getrennt, und bem Berberben überlaffen ju werben, wenn wir jum Boble berfelben feinen Benirag geben? Ihr fend bas ausermablie Befchlecht, ruft die Schrift ben Chriften au. bas fonigliche Priefterthum, bas beie lige Bolf, bas Bolf bes Gigenthums, baß ihr verfundigen follet bie Tugene ben beß, der euch beruffen hat von der Rinfterniß zu feinem wunderbaren licht. Belde Burde mabrer Chriften, M. Br., wels der Beruf berfelben ! Ermablete Gottes, ehrmur. Dige Deiefter bes Beiligen und Unendlichen, Berole be feiner Bollfommenheit follet ihr fenn. giebt es benn nichts Bahres und Butes, nichts Beiliges und Erhabnes, wofür ihr nicht forgen,

ihr nicht befordern, an beffen Erhaltung und rbreitung ihr nicht arbeiten mußtet. Bermag Unsehen der Schrift etwas ben euch: fo ist mtschieden, ihr send ohne Ausnahme verpflich, euch den groffen Endzwecken Gottes zu widmen.

Erinnert euch endlich an bas Benipiel er mabren Chriften. Rein, ju allen Reis geichnete bie, welche ber Beift bes Evanaelii elte, nichts mehr aus, als ein feuriger Eifer alles Bute, fur Bahrheit und Frommigfeit, Tugend und Menschenwohl; daß fie fich ju bzwecken erhoben, fur die ber ihierische Mensch Befuhl, und ber lafterhafte feine Meigung , ju ben beiligen Endzwecken Gottes, bas une bied fie von ber übrigen Welt. Und wieviel teten fie aus in ihren Berbindungen; wie muß. fie ju nugen mit jeber Babe, welche fie bate wie verstanden fie jede Belegenheit ju geuchen, die fich ihnen barbot; was wirfte Gott th fie, wenn fie auch noch so niedrig und sach, noch so verachtet und ohnmachtig schies ! Dief wird Vielen unter euch rathfelhaft vormen, ihr werdet nichts baben benfen fonnen. et mich frenmuchig ju euch fprechen. ndiges Bild achter Christen schwebt euch vor; habt noch nicht aus wirflichen Beispielen get, wie fich mabre Christen ju benehmen, wie alles fur bie groffen Endamede Bottes ju be-Wie fann es auch anders fenn! en willen. it ibr euch je nach folchen Benfpielen umgefe-? Sat es euch am Bergen gelegen, bas leben cer Christen aus ber Geschichte fennen ju ler-? Sabt ihr die Machrichten von dem leben Ende folder Menschen je unter die Schriften conet, die ihr lafet, und wieder lafet? Ueber ben

ben Mangel folder Schriften barf Niemand fla gen; es fehlt nicht an Lebensbefdreibungen, wo qute Menfchen in ihrem gangen Thun und Wirten, in ihrer gangen Geschaftigfeit fur bie groffen Endzwecke Gottes bargeftellt find. wer liefet fie in biefen Zeiten bes Leichtfinns? Wer greift nicht lieber nach ben ichablichen feis nen fuften ichmeichelnden leferenen, Die ihm von allen Seiten her bargeboren merben? Wer fann por allen Traumerenen einer schwarmenben, wohl. gar bas lafter verschonernden Ginbilbungsfraft, Die ihm jeder Tag in einer Menge von Blate tern, Romanen und Gebichten bringt, baju fommen, etwas Ernsthaftes ju lefen, und fich mit ber Geschichte von Menschen zu beschäftigen, Die ber Belt abgeftorben maren, und Sotte lebten? Dein, gar feine Uhnung werdet ihr Davon erhalten, was fich in jedem Stanb und in jeder lage bes lebens fur die groffen Ende amede Gottes mirten laft, wenn ihr es nicht aus den Benfpielen mahrer Chriften lernen wole let. Und baber giebt es, ich fage es fren beraus, nichte, mas nach ber Schrift fleiffiger von" euch gelefen und beherzigt ju merben verbient, als die Lebensbeschreibungen, frommer Denfchen. Dicht umfonft ruft ber Upoftel: gedenket an eure lehrer, die euch bas Wort Gottes gesagt haben, welcher Ende ichauet an, und folget ihrem Glau. ben nach. Behorcher ihr Diefer Ermahnung. ift es ber Glaube und ber Gieg berer, Die vor euch als mabre Bekenner Jesu ihren lauf vole lendet haben, was euch beschäftigt: wie flat wird es euch bann werben, es gebe feine beillgere Pflicht fur euch, ale Die groffen Endamed Gorten!

Sottes zu befördern, und wie gestärft, wie angefeuert zu diesem Seschäft werdet ihr euch fühlen!

Die Wichrigfeit be Gebantens, beffen Sinn und Wahrheit uns bieher beschäftigt hat, bes Gebantens, daß wir alle ohne Ausnahme bie groffen Endzwecke Gottes beforbern sollen,

falle nun von felbft in bie Augen.

Dothwendig muß er une namlich zu eis ner ernftlichen Prufung veranlaffen. Sind wire une bewußt, daß wir thatig int Beinberge Sottes find, und fur feine groffen Endamede leben? In Edlen, welchen ihr Dewiffen diefes Zeugnif giebt, wird es unter uns gewiß nicht fehlen. Aber begnüget euch, ibr, Die ihr biefes Zeugniß in eurem Innern habt, ia nicht mit einem bunteln unbestimmten Bemußtfenn. Db ihr alle Endamede Bottes beforbert, ob ihr fur Wahrheit und Blauben, für Befferung und Wohlfahrt geschäftig fend; ob bas Sute ohne Musnahme euer Endameck ift, barüber befraget euch. Infonderheit aber merfet auf ben Sinn, mit welchem ihr banbelt. Bit es euer Bortheil, mas ihr daben fuchet, treibet ihr mit bem Guten eine Urt von Bewerbe: so habt ihr euern fohn dabin. Daur sreuen und uneigennußigen Arbeitern ift ein bo. berer Gegen bestimmt; untersuchet forgfaltig, ob ihr euch diefen Bludlichen bengablen fonnet? Ihr aber, Die ihr, fatt in bem Beinberge bes Sausvaters geschäftig ju fenn, noch immer muffig am Martte ftebet: mas habt ihr zu prufen, wenn es entschieden ift, daß wir alle ohne Ausnahme die Endzwecke Gottes beforbern follen. Daß ihr noch nicht beruffen worden waret, am Werfe Gottes Theil ju nehmen, mer

werbet ihr wohl nicht zu behaupten wagen; euer Sewissen wird euch sagen, wie oft die Scimme: gehet auch ihr hin in den Weinberg, von euch gehört worden ift. So prüser benn, warum ihr derselben noch nicht gehorsam worden send? It es leichtstinn, was euch so aleichgültig gegen alles Höhere und Bestre macht? Der sessen euch die schimpslichen Bande der Wollust und Sinnlichseit? Der herrscht irdischer Sinn und irgend eine mächtige leidenschaft in eurem Innern? Welches auch euer Fall senn-mag, bedentet, wie traurig euer loos senn wurde, wenn euch der Abend, und die Zeit der Vergeltung in diesem

Buftand übereilte!

Doch ber Bedanke, bag wir ohne Ausnahme bie groffen Endamede befordern follen, muß uns auch ju fraftiger Ermunterung bienen. Da wir im Weinberge Gottes arbeiten follen, D. Br., fo muffen wirs auch tonnen; etwas Unmögliches fodert Gott nicht von uns. Go bo. ret benn einmal auf, ibr, die ihr euer Sagemert noch nicht einmal begonnen habt, boret auf, muß fig ju fteben, und eure Sinnesanderung aufzu-Schleben. Die Stunden des Tages eilen babin, Das febet ibr; foll euch der Abend überfallen, noch ehe ihr etwas gethan habt; wollet ihr als une nuße Rnechte behandelt werden? Ihr aber, die ibr wirklich begriffen fend in eurem Tagewerk; es tit viel ju thun, bas leuchtet euch ein; werdet alfo immer eifriger und treuer, und laffet ja nicht un-bemerkt, wie viel in eurer Macht ift, wie wichtig. ihr fur bas Werk Gottes werden fonnet. hier muß ich mich befonders an die vom anders Befchlechte wenden. Ihr, follie man mennenig fenet am menigften fabia, bie groffen Endamedel

ttes au beforbern, die ihr nie offentlich ban-, und auf den Wirfungefreis eurer hauslichen rhaltniffe beschrankt fend. Aber ermaget, ich e euch, mas Gott in eure Banbe gegeben bat! e gatten Bergen aller Rinder find euch anverat, unter eurem Ginfluß entwickeln fich ihre en Befühle. D find es eble Befühle, mas als Mutter, als Erzieherinnen, als Freun. nen in Diefen Bergen wecket; gewohnet ihr fie Beiten gur Ordnung, jum Bohlwollen, jur mmigfeit: wer will ben Gegen berechnen, chen ihr im Reiche Gottes schon baburch schaf. Michts geziemt, ich barf wohl fagen, nichts rfchonert euch mehr, ale findlicher Glaube Bott, als ftille Ergebung, und mabre Religio. Bas wird aber euer frommes Benipiel fen, welche Gindrude wird es auf jedes unverbene Berg machen; wie werbet ihr den Unglau. beschämen, und den Spotter jum Stillschweibringen; wieviel werbet ihr bentragen, baß Sinn für Frommigfeit nie von ber Erbe verpinde! Und haltet ihr in euern Baufern auf bnung und Bucht, fend ihr ba Mufter einer htmaffigen Beschäftigfeit, machet ihr über bie itracht und ben Frieden in euern Familien : den Bergebungen werdet ihr bann vorbeugen; werbet ihr alles um euch ber jum Guten reigen beffern ; wie Biele werben es euch verdanken, fe andres Sinnes geworden find; und felbit bochften Gewalt im Staate, Die über Orb. ig umb Rube machen foll, wie wird ihr ihr große Wert gelingen, wenn fie euch ju Sehulfinnen , wenn ihr burch Sanfimuth und liebe bewir. was fie nicht zu erzwingen vermag. nicht die Schöpferinnen bes bauelichen Glude; bángt

bangt das Wohl der Familien nicht vornehmlich von euch ab; hat euch Gott nicht beruffen, die milden Pflegerinnen aller Leidenden zu senn, und über die Bahn des Irdischen Lebens die sanstesten Freuden auszustreuen? Welche Stelle im Reiche Gottes ist euch also angewiesen! Wie viel erwartet der Herr des Weinbergs auch von euch! Und welchen Lohn werdet ihr empfangen, wenn ihr euer stilles geräuschloses Tagewerk mit Eifer und Treue vollendet; zu welcher Freude eures Herrn werdet ihr dann eingehen!

Und fo muß denn ber Gebanfe, ben wir heute betrachtet haben, endlich uns allen gu einer beilfamen Erhebung dienen. Bur Théil. nehmung an dem groffen Werfe Gottes find wir beruffen, D. Br., in feiner Gemeinschaft follen wir wirfen ; für Ungelegenheiten follen wir forgen, bie über alles Irdifche hinausgeben; an Endzwecken von unendlichem Werthe, und von gran. genlofer Dauer follen wir arbeiten! Debr, uns endlich mehr muffen wir alfo fenn, ale thierifche binfallige Geschöpfe; nicht ber Erbe, sonbern einer hobern Welt, nicht ber Zeit, fondern ber Emigfeit gehoren wir an; es ift, noch nicht erichienen, mas mir fenn merben; mir miffen aber, wenn es erfcheinen wird, baf mir ibm gleich fenn werben, benn mir merben ibn feben, wie er ift. lich, wer bieß fuhlt, und feiner Bestimmung fic bewuft bleibt. Standhaft und getroft wird et Die laft und Dube des schwulen Tags auf Erben, tragen, und am fublen Abend ruben von feinet Urbeit, und die unverwelfliche Rrone bes lebens empfangen. Dogeft bu uns fie einft allen reichen fonnen, Bett Jefu; Umen. VI. Am

### VI.

## Um Sonntage Efto mibi.

Evangel. Luc. XVIII. v. 31-43.

Die Gnabe unfers Herrn, Jefu Chrifti, fen mit euch Allen! Amen.

Dhne Ernft, M. 3., ohne eine Samm. fung bes Beiftes, wo man fabig und geneigt ift, fich mit den wichtigften Ungelegenheiten zu befchaf. tigen, fann man ein mahret Chrift weder fenn, noch werden; dieß ist, so wenig man es auch ertennen will, feinem Zweifel unterworfen. Leichte finnig, gerftreut, von Dingen voll, die ibn auf. beitern, ober wohl gar lacherlich vorfommen, immer bereit, fich jedem Bergnugen ju überlaffen, und an jeder findischen Luft Theil ju nehmen, ift ber, bem es an vernünftigem Ernfte fehlt; und baber fann er weder denten, noch empfinden, noch handeln, wie es mabren Chriften geziemt. Eine Richtung auf Die erhabenften Wahrheiten, welche ber menschliche Geift fassen kann, har bie Beele achter Chriften genommen, und baber bie Bifte Besonnenheit, Die man an ihnen mahr-Bimme. Bon folden Wahrheiten hat ber Leichts finnige feine Uhnung; er fann fie nicht erreichen, gefchweige benn baben verweilen. Ohne erhebenbe Defuble der Andacht, ohne die reinsten und edele.

ften Empfindungen, beren ber menichliche Beift fabig ift, konnen mabre Christen gar nicht gedacht werden; und baber die ernite Raffung, die bas Berrichende ben ihnen ift. Dem Leichtsinnigen find folche Gefühle vollig unbefannt; er ift viel au voll von den Gindrucken ber auffern Belt, und feine Deigungen und lufte find in feinem Innern viel ju machtig, als bag er fich zu etwas Eblerem erheben fonnte. Dit welcher Aufmertsamfeit wachen endlich mabre Chriften über ihr Berg, mit welcher Gorafalt erfullen fie ihre Pflichten, mit welchem Gifer ichaffen fie Gutes, mit welchem Arengen, alles überlegenden Ernfte geben fie dabet ju Werte. Der Leichiffinnige bagegen ift benm Bandeln bas Spiel feinet launen und zufälligen Unstoke von aussen; ihr febet ihn folglich eine Thorheit nach der andern begeben, und von einem Rebler in ben andern fallen; und follte er auch nicht viel Bofes thun, fo wird er wenigstens nichts Suces ju Stande bringen, und fein leben mit elenben Spielerenen vertanbeln. Done Ernft, dien folgt aus bem Bisherigen unwidersprechlich, obne berrichenden und anhaltenden Ernft, ift es fchlechterbinge nicht moglich, ein mabrer Chrift ju werden, ober wenn man einen guten Unfand gemacht bat, es au bleiben.

Sind wir uns eines solchen Ernstes bewußt, M. 3.; finden sich Spuren desselben in unserm Berhalten; ist die Art, wie wir unser ganzes tes ben eingerichtet haben und führen, so beschäffen, daß sich eine Richtung unsers Geistes auf die erhabensten Angelegenheiten und Gegenstände, und eine tägliche Beschäftigung mit denselben darin ausdrückt? Berzeihet es mir, wenn ich aufrichtig gestehe, was von den unter uns herrschenden Sie

n in bie Augen fallt, scheint bas Begentheil au eweilen. Gin Sang jur Berftreuung, ber Junge nd Alte in Bewegung fest; eine findische Deuierbe, Die Stunden lang ben ben alligglichften Singen verweilen fann; ein Jagen nach Berang. en, bas jede Spur beffelben mit unglaublicher liternheit verfolge; frohliche Reite, Die einander eichsam verbrangen, und wo man gange Dachte urchichwarme; und ben allen Uebeln ber Ben, ben lem Clend, bas gange Bolfer brucht, ben allen lefahren, die uns felber broben, eine Sorglofias it, ein unbefummerres luftiges Wefen, als ob fo que, wie je, mit une ftande, bas ift es, mas z unpariheiniche Beobachter im Ullgemeinen an ns wahrnimmt, was mir ju ftart ausbrucken, 6 Daß es nicht auffallen follte. Baltet ihr folche bicten für vereinbar mit bem Ernfte, ber mabren briften gegiemt? Sent ihr euch, wenn euch bie orbereinung zu euern Luftbarfeiten und ber Beif berfelben befchaftigt, eines folchen Ernftes beuft? Burbet ihr getroft icheiben, und vor bem ichterituble Gottes erscheinen fonnen, d unter folchen Umftanden der Eud übereilte?

Mit ben vielen und nachdrucklichen Berans fungen jum Ernfte, die in den Umständen der it, und in unstrer ganzen Bersassung liegen, versiden sich jest die Tage, M. Z., welche die Kirstehrist sein den altesten Zeiten dem Andens ne feiner Leiden und feines Todes gestomet har; sie nehmen in dieser Woche ihren ihmg, diese benkwurdigen Tage. Ich weiß auf ihre Feier nicht besser vorzubereisen, als rch dringende Ermahnungen zu dem Ernste, was noch so sehr zu fehlen scheint, und ohne siehen ihr weder diese Tage zwecknässig anwens

ben, noch die Würde wahrer Christen behaupten könnet. Aber ich werde vergeblich reden! Man a wird mich horen, und lustig fortschwarmen! Nicht einmal zugegen werden die senn, die sich am meisten vergessen, und am nachdrücklichsten erinnert zu werden brauchen! Mag es doch senn! Mag boch das, was ich zu sagen habe, wirken, was es kann! Unschuldig will ich wenigstens an dem hetrischenden leichtsinne senn, und meiner Pflicht ges maß dagegen zeugen. Und Er, der, da er wohl hatte mögen Freude haben, das Kreuß erduldere, und ber Schande nicht achteste, sen mit une, und segne seine Wahrheit an unsern Herzen. Wir siehen um diese Inade in stiller Andacht.

Evangel. Luc. XVIII. v. 31-43.

Mit größrem Ernste ist wohl feine Reise and getreten worden, D. 3., als die, von welcher Das vorgelefene Evangelium rebet. Ginem fcmache vollen Martercob gieng Jefus entgegen, als er biefe Reife unrernahm; und er fannte fein Schicffal, fannte alle die schauervollen Umftande, welche bamit verfnupft maren, und fand es nothia, fich gegen feine Apostel vertraulich barüber zu auffern. Diefe verstanden ihn nun zwar nicht vollig, es mar ihnen unbegreiflich, mas er von feinem Tobe Uber ber Ernft mußte ihnen doch auffallen,; mit welchem er von dem Musgang Diefer Reife fprach; daß fie groffen Gefahren entgegengiengen, das mußten fie menigstens dunfel fühlen; und bak fie es fublten, wiffen wir aus bet Ergablung 30 bannis. Meifter, riefen fie ihm ju, als gi fich auf ben Weg machen wollte, jenes De wollten Die Juben bich fteinigen,

bu willft wieder dahin ziehen? Und ba er durch nichts von seinem Entschluße abzubrin, gen war: so sagte endlich Thomas mit einen . Urt von unwilligem Ernft: laffet uns mitzie.

ben, baf wir mit ibm fterben!

Wer fann auch überlegen, D. Br., mas Refu bamals bevorstand; wer fann in ber Beschichte mahrnehmen, wie fürchterlich alles erfüllt murbe, mas er feinen Aposteln vorhergefagt batte, ohne noch immer in tiefen Ernit ju verfinfen, ohne au Betrachtungen von der größten Wichtigfeit gleichsam genbibigt ju werben? Wohl euch, menn Dieg in der bevorftebenden Zeit auch euer Rall ift. wenn bas legte Schickfal Jefu ben Ginbruck auf euch macht, ben es auf jebes eble Berg machen Wenigstens versuchen will ich es, ju einer fo heilfamen und murtigen Erinnerung an Die lese ten Begebenheiten Jesu ermas ben urragen; und Ermahnungen, die Lage, welche dem Undenten ber leiden und des Tobes Befu gewibmet find, mit bem größten Ernfte zu fenern, follen diefimal ber Inhalt meiner Predigt fenn. Bu einem folchen Ernfte forbere namlich alles auf, was fich une ben einet aufmertfamen Berrachtung ber Leiben und bes Toe bes Jesu barftellt. Une nachhenfend machen, und auf bas tieffte rubren, fich unfrer gangen Beele bemachtigen muffen namlich biefe leiben und Diefer Tob, wir mogen auf ihre Befchafe fenbeit; ober auf ihre Urfachen; ober ende Hich auf ihre Ubzwedung feben. Rolaet mir mit euren Gebanken ju jedem diefer bren Dunfte.

Unmöglich laffen fich die Tage, welche bem Undenken der leiden und des Todes Jesu gewidmet D. Anial. Dr. 1862 Ed. 1863 Ginda und, andere, ale mit dem größten Ernste fegern, M. 3., wenn man sich auch nur die Beschaffenheit dieser Leiden und dieses Todes vorstellt; denn alles an benselben ist merswürdig, auffallend, erschütternd; sie waren nämlich ein schauervolles, ein unverdientes, und boch unvermeidliches Schickal; wer kann diese Umstände erwägen, ohne ernsthaft zu werden?

Euch bas Schauervolle, bas Schrede liche bes lexten Schicksals Jesu anschaulich zu machen, finde ich nicht einmal nothig; es fallt auf, wenn man es auch nur in der Befchreibung betrachtet, die er felbst in unserm Evangelio Davon macht. Des Menschen Sohn, fagt er, wird überantwortet werben ben Beiben. und er wird verspottet und geschmabet und verspeiet merden, und fie merben ibn geiffeln und tobten. Gin Tob, ben bem alles vereinigt war, mas fchmergen, franken und entehren fonnte; ein Tod, der burch bie une gerechteften Beschuldigungen eingeleitet, und burch Die schrecklichsten Dighandlungen vorbereitet murbe: ein Tob, ben bas Ulcerthum felbst mit 266 fcheu betrachiete, und nur ben verworfenften Dif fethatern, nur verachtlichen Gflaven guerfannte: ein schrecklicher Rreugeerob ift es alfo, an ben wir uns in ben bevorstehenden Tagen erinnern Wir sprechen viel von Menschlichkeit, follen. D. 3., wir auffern gern Empfindungen bet Theilnehmung und des Wohlwollens; mir machen es gern bemerflich, bag wir jarter fublen, und ben Werth ber menichlichen Ratur mehr au Schagen wiffen, als bie Bolfer ber alten Belt Bit dieg wirklich fo, wohnt mahre Menschlichtet in eurem Bergen; fo ift es nicht moglich,

ihr die bevorstehenden Tage anders fenern konnter, als mit dem tiefften Ernste; so muß euch die Entehrung der menschlichen Natur, die ihr da gewahr werdet, so muß euch die Grausamkeit und Wuch, mit der sie da gemishandelt wurde; so muß euch das Schrecken erregende Ende, das die Folge dieser Wishandlungen war, mit der innigsten Wehmuth erfüllen; verschwinden muß jede Spur des Leichtsinns und der Bieichgülstigkeit, so bald ihr an die Beschaffenheit dieses Schicksals erinnert werdet.

Zumal, da es unverdient war. . Bere, bachtig, M. 3., nicht ohne Uriache verbachtig ift uns icon ber, welcher die feste Qual und bie gemalifame Sinrichtung eines Berbrechers, nes Differbaters, bem nur fein Recht gefchiebt, mit Gleichauftigfeit, ober mohl gar mit une menfchlicher tuit betrachten fann; wir haben Recht, wenn wir ihn entweder fur einen leichte finnigen und Unbesonnenen, oder fur einen Suble bfen und Graufamen balten. Was muß man alfo von uns benten, mit welchem Difitrauen, mit welchem Ubicheu muß man uns an eben. wenn bie leiden und der Tod Jefu feinen Gine brud auf une machen; wenn wir in biefen Tae gen baran erinnert werden fonnen, ohne in une ferm leichtsinn, ohne in unferm luftigen Wefen auch nur im mindeften baburch gestort zu wers ben? Reinen Diffethater habt ihr bier vor euch feine wohlverdiente Grrafe maren die Qualen und Der Lod, Die Befus erbulbete; beilig, unfoulbig, unbefledt und von den Guns bern abgefondert, ber ehrwurdigfte und erbabenfte Menich, Der jemals auf Erden gelebt bat, Das mar ber Bemifibanbelte, ben ihr am Rreus

Kreuß erblicket. Und ein solcher Anblick sollte euch nicht rühren; ihr solltet nicht nachdenkend werden, wenn ihr sehet, wie wenig auch die reinste Unschuld gegen Gewaltthätigkeiten zu schüßen vermag; es sollte euch nicht in tiefe Betrachtungen versenken, daß gerade ber beste Mensch, gerade der, welcher alle Merkmale des Herrn vom Himmel an sich hatte, ein so schreck liches Ende nehmen mußte; nicht ernsthaft, nicht wehmuthig und traurig solltet ihr werden, wenn es euch hier anschaulich wird, wie missich unsre lage auf Erden ist, wie wenig sich das Schicksal der Menschen nach ihren Verdiensten richtet; wie oft das laster glücklich ist und siegt, und die Tugend unterliegen, seiden, bluten muß?

Denn nicht blos unverdient mar bas leute fdredliche Schidfal Liefu; es mar fogar un vermeiblich. Zwar frenwillig, und ohne von Res mand gezwungen, ober auch nur erinnert zu fenne tritt Jefus im Evangelto die Reife an, die ibn bem Tod entgegen führt. Es ftand ben ibm, in Balilda ju bleiben, und ber Befahr, bie ibm nur ju Berufalem brobte, austuweichen. Aber boret, mas ihn bestimmt, mas ihn gleichsam une widerstehlich fortzieht. Es wird alles vole lendet werben, fagt er, bas gefdrieben ift burch bie Dropheten von bes Den fchen Gobn. 216 einen Rathichluf Gottes, ber durch die Propheten fcon vor Jahrhunderten angefundigt worden fen; ale ein weifes, beiliges, ummiderrufliches Berhangniß; als einen Theif feines Auftrage und Beschafts, dem er fich obne Berlegung feiner Pflicht Schlechterdings nicht ente gieben fonne, betrachtet alfo Jefus feinen Tob Darum liebet mich mein Bater, fagt et baBer :

baber an einem andern Ort, daß ich mein leben laffe, auf bag iche wieder nehme; Miemand nimme es von mir, fonbern ich laffe es von mir felber; ich habe Macht, es ju laffen, und habe Macht, es wieber gu nehmen; foldes Bebot ba. be ich empfangen von meinem Bater. Aber wie ernsthaft, wie unaussprechlich ernsthaft ift biefe Ansicht der Leiben und bes Todes Jeft, . Dr. Go giebt es benn Rathichluffe Got. tes, die gerade ben besten und ehrmurdigften Menschen ein trauriges irbifches Schickfal ftimmen! Go fonnen benn Umftanbe eintreten, wo man ber Pflicht einen schweren Geborsam leiften, mo man ihr alles, felbst bas leben, zum Opfer bringen muß! Go laffen fich benn gerabe Die wichtigsten Endzwecke Gottes oft nicht ane bers erreichen, als burch die Anstrengungen, als burch ben Jammer und Untergang unschuldiger, sugendhafter, ausgezeichneter Menschen! Und wer, wer fann, fo lang er auf Erden lebt, wiffen, ob fo etwas nicht auch über ihn verbange ift; ob nicht auch er unter die Opfer gebort, Die bem gemeinen Beften geweiht find; ob die Pflicht nicht auch ihm noch alles abforbern fann, woran fein Berg bangt? Dagu fend ibr beruffen, fagt ber Apostel; fintemal auch Chriftus gelitten bat fur uns, und und ein Borbild gelaffen, bag wir follen nachfolgen feinen Rugtapfen. Und biefe guftapfen, die Bahn bes leibens und ber Aufopferung, auf ber wir fie antreffen, follten wir nicht mit bem größten Ernfte betrachten; wir follten uns nicht fragen, ob wir auch ben Math und die Rraft haben werben, fo bald Gott aetie.

gebietet, in biefelben zu treten; wir follten nicht mit allem Eifer bafür forgen, auf alles gefaßt, auf alles vorbereitet zu fenn, was uns noch ber vorstehen burfte?

Und welche Veranlassungen jum Ernste ges ben uns die Leiden und der Tod Jesu, wenn wir ihre Ursachen in Erwägung ziehen!

Bier fallt es namlich querft auf bas fart. fte in die Augen, auf Geiten ber Menfchen mar ein ichredliches Berberben bie Ur. fache ber leiben und bes Todes Refu! Denn wie war es moglich, DR. Br., baf ber, ben felbft feine Feinde feiner Gunde fonnten, dem fie bas Zeugniß geben mußten, er fen ein lehrer von Gott gefommen, unb lebre ben Weg Gottes recht, ber bas Mufter einer Tugend und Frommigfeit auf-Stellte, wie fie noch fein Reitalter gefeben hatte: wie war es moglich, daß diefer Gingige, Diefer unverfennbare Cohn bes Baters im Simmel, als ein Miffethater behandelt werden, und am Rreuge fterben konnte? 21ch er mar unter Menfchen erschienen, bie fur bas mabre Bute feinen Sinn hatten; unter Unempfindlichen, die burch Wunder erfchuttert werben mußten, wenn fie auf Die Bahrheit merten follten; unter Irbifchgefinn. ten, die nur burch finnliche Bortheile gereigt merben fonnien; unter Thoren, bie folg auf bas Beprange ihres offentlichen Gottesbienftes maren: umer Berblenbeten, Die fich ben aller ihrer Ber funtenheit fur lieblinge Bottes hielten; unter la fterhaften, die durch ben Ernft feiner Stetenlebre beleidigt und emport murden; unter fchenheiligen Pharifdern, und undulbiamen Prieftern, bie ibn feiner Burde, feiner Ueberlegenheit megen baffe

ten, und ohne Bedenfen jum Opfer ihres Stolges, ihrer Gifersucht, und ihrer Berrichbegierbe mach. ten. Ronnen wir dief miffen, tonnen wir bas fcredliche Berberben ber bamaligen Zeit ins Huge faffen, ohne ernithaft, ohne traurig ju werben? Bis ju einer Berblenbung, Die felbft ber bochfte Glang bet Bahrheit nicht mehr gerftreuen kann; bis zu einer Rublloffafeit, über bie ber Reiß einer himmlischen Tugend nichts mehr vermag; bis zu einer lafterhaftigfeit und Buth, bie fich felbit an dem Beiligften vergreifft, und fabig au jedem Berbrechen ift, fann alfo die menfchliche Matur herabsinken; und ber Sang ju biefem Sinfen, die Unlage zu biefer Bermilberung, ift in jedem Bergen vorhanden; alle ohne Ausnahme find wir in Gefahr, bie Rebler ju begeben, Die ben der hinrichtung bes Gohnes Gottes von ben Juden gemacht murben; und nur die größte Bebutfamfeit, nur ein ernftes nie mude werbendes Bachen über uns felbst fann uns bagegen verwahren. Webe Jedem, der benm Anblid einer folden Befahr, eines fo groffen weit verbreiteten Berberbens, gleichgultig bleibt, und nicht beforgt, nicht ernsthaft und traurig wird; entweder schon ergriffen ift er felbit von diefem Berberben, ober bereit, fich demfelben zu überlaffen.

Und nun wender euern Blick von den Mits bürgern und Zeitgenossen Jesu auf ihn selber, und ihr werdet neue Beranlassungen finden, das Andenken seiner keiden und seines Todes mit dem größten Ernste zu kenern. Ben ihm war namlich die Ursache dieser keiden und dieses Todes das reinste Pflichtgefühl. Es stand ben ihm, ob er sich der Befahr, den Heiden überantwortet, verspottet, geschmähet

und verfpeit, gegeifelt und getobtet ju werden, aussegen wollte; mehr als ein Mittel hatte er in feiner Gewalt, die Unschläge feiner Reinde ju vereiteln, fich felbft ju retten, und feine Wiberfacher ju bemuthtgen. Aber ba er wohl batte mogen Freude haben, er buldete er bas Rreug, und achtete ber Schande nicht; wohlbedachtig und fremwillia erniedrigte er fich felbit, und ward ge. horsam bis zum Tod, ja zum Tod am Rreus. Welche Chrfurcht gegen Schuldigfeit und Pflicht, D. B.! Welche Aufmerkfamfeit auf ben Willen bes Baters! Belche Bereitwile ligfeit, auch die schwersten Auftrage zu vollen. ben! Belde Entschlossenheit, fich aufzuopfern im Dienste Gottes, und alles, alles aufzugeben, was dem menschlichen Bergen sonft werth und theuer ift! Was follen wir fagen, M. Br.? Bon uns werden Rleinigfeiten verlangt; ein fanfres Jod und eine leichte laft ift uns aufgelegt; es wird uns schlechterbings nichts augemuthet, mas unfre Rrafte überiftiege; gemile bert, versugt, burch taufend Umftande nehm und vortheilhaft gemacht wird uns die Mububung unffer Pflichten. Und mas leiften wir? Bie fonnten wirs laugnen, baf wir biefe Pflichten taglich verlegen; daß eine Tragbeit in uns bereicht, ben ber mir fie oft gang bernach. laffigen; baß febe Schwierigfeit uns abhaken fain, fie ju erfüllen; bag mir ju fchmach find, ihnen bas fleine Opfer unfrer Bequemlichfeit und unfere Sanges jum Bergnugen ju bringen; baß mir uns nicht einmal ju ben leichteften Ent-Tagungen entschlieffen tonnen, und von jeder une ordentlichen Meigung une behertichen laffen. . Dem

bem heiligsten Borbilde bes Sehorsams gegen Gott, der Ausopferung und der Pflichttreue ges gen über, welches uns benm Andenken an die Leiden und dem Tod Jesu vor Augen schwebt, sollten wir nicht ernsthaft werden; sollten uns nicht gedemuthigt und beschämt fühlen; sollten nicht mit tiefer Wehmuth unser Berhalten prus

fen, und unfre Werschuldung erfennen?

Und wie muß es Diefen Einft vermehren, DR. Br., wenn wir noch einen Blid auf die Ur. fache merfen, welche bie leiben und ber Tod Refu auf Geiten Bottes hatten; benn ba ift es ein Chrfurcht ermedender Rathidiuß mar Diefe Urfache. immerbin Buld und Gnate fenn, mas Bott bemog, biefen Rathichluß zu faffen; mag man immerbin fagen tonnen: barum preifer Gott feine liebe gegen une, baf Chriffus für und geftorben ift: fonnen wire feben, wie er flitbt: tonnen wir die Schrecken, die feinen Tob umgeben, gewahr werden, ohne über diefen Rathe foluß Gottes ju gittern; ofine einen Ernft, eine Strenge in bemfelben gu erblicken, Die uns mit Furche und Ungit erfüllen muß? Undere, als burch bas Blut bes unichuldigiten und beiligften Menichen; anders, als burch den Marieriod befien, ber feine Sunde gethan hatte, und in beffen Munde fein Betrug erfunden murbe; andere, als burch die Aufopferung bes Wielgeliebten, Des eingebornen Cohnes vom Bater, fonnce uns alfo nicht geholfen werden; eine Begebenheit, die fich ohne Emfeten nicht betrach. ten laft, mußte bae Mittel unfrer Rettung mer. . ben. . Welch ein Rathichluß Goices, Dr. 3., wieviel muß es mir der Gunde auf fich haben, mie

wie groß muß unfre Verschuldung und unfer Betberben fenn, wenn Gott folche Beranftaltung no. thia fand, wenn er feines eignen Gobnes nicht verschonce, fondern ihn fur uns alle dahin gab? Laffer uns geiteben, Ernft und Suld, Strenge. und Onade, Berechtigfeit und liebe fonnten fich nich: wunderbarer verbinden und mifchen, als ben bem Tobe Refu; nichts fann uns nachbrucklicher belehren, mas mir ju furchien haben, wenn wir uns der Ordnung, Die Bott burch Christum gemacht hat, nicht unterwerten wollen, als eben biefer Tod; und ohne Rettung find wir verloren, wenn une bieß nicht ernfthaft machen, wenn es uns nicht bewegen fann, ju bedenfen ju biefer unfrer Zeit, mas zu unferm Frieden Dienet.

Doch neue Ursachen, die bevorstehenden Tage mit dem größten Ernste zu fenern, zeigen sich uns endlich in der Abzweckung dieser Leiden und dieses Todes. Es war nämlich ben den felben auf nichts Geringeres abgesehen, als auf die Begradigung, Besserung und Rete i

tung unfere gangen Befchlechte.

Daß es unfre Begnadigung war, wor, auf es ben dem Tode Jesu ankam, das sagte er selbit; jur Bergebung der Sünde wolle er sein Blut vergiessen, dieß bezeugte er wenige Stunden vor seinem Tode; und damit man diese Abzweckung seiner Ausopferung nie vergessen mochte: verordnete er in seinem Abend, mahl ein immerwährendes Gedächtniß, eine rührende Bersinnlichung seines gewaltsamen Todes. Daher ruffen seine Apostel: er habe unfre Sünden selbst geopfert an seinem Leibe auf dem Holz; Gott habe ihn, der von

feiner Gunbe mußte, für une gur Gun. be gemacht; bas Blut Jefu Chrifti bes Sohnes Gottes made uns rein von ale Ter Gunbe: wir murben ohne Berbienft gerecht, aus Gottes Gnade, burch bie Erldfung, fo burch Befum Chriftum ges fcheben fen, welchen Gott vorgestellt habe ju einem Onabenftul burch ben Blauben in feinem Bluc. Was bringt fich uns aber auf, M. Br., was muß uns norh. menbig und ichmer auf bas Berg fallen, wenn wir uns diefer Abimedung bes Tobes Jefu bewufit merben? Dag wir allzumal Gunber find, und alle des Rubms mangeln, ben mir an Bott haben follen; daß gufferor. benisiche Unitalten getroffen werben mußten, menn uns Bergeihung miberfahren follte; baß die Bermittelung und Aufopferung bes Sohnes Bottes felbft nothig war, um unfte Begnadigung moalich zu machen; bag wir uns ter in Chrifto feitgefese ten Ordnung glaubig unterwerfen muffen, wern mir felbit Bergebung erhalten mollen; daß alle unfre Berfuche, Diefe Bergebung ju verdienen, und Gotte burch unfre Berke genug ju thun, vergeblich find; baf uns ichlechterdinas nichts meiter übrig bleibt, ale, mit Unterdruckung alles Stolges, mit Sintanfegung aller eignen Berechtiafeit, alles Bute von ber Onade Gottes in Christo ju erwarten: das wird uns flar, das fuh. len wir unwiderstehlich, so bald mir über ben Sinn und die Bedeutung bes Todes Bein nach. benfen. Und diefes Bewufilenn unfrer Girafbar. feit vor Soit, Diefe gangliche Abbangiafeit von feiner Onabe, follte une nicht bemurhtaen und mit fillem Ernft erfullen; wir follten nicht mit aller

uns möglichen Sorgfalt prüfen, ob wir ben Rathschluß Gottes verstehen und ehren; es sollte und nicht daran liegen, genau zu wissen, ob wir une demselben gemäß bezeigen, und Friede haben mit Gott durch unsern Herrn Ze,

fum Chrift?

Uber noch mehr; auch auf unfre Bef ferung war es ben bem Leiben und bem Tobe Jelu abgefeben. Wir haben namlich feine Wahl; foll une ber Cob Refu ju Starten tommen. wollen wir berechtigt fenn, und beffelben au tro. ften: fo durfen wir nicht weiter fundigen; muffen wir gang andre Menfchen werben. wir guvor waren; fo verbindet uns die Liebe Gottes in Chaifto, ibn wieder ju lieben; fo muffen wir mit Chrifto ber Gunde abgeftor. ben fenn, und mit ibm Gotte leben. Aft Remand in Chrifto, heißt es baber in Der Schrift, fo ift er eine neue Rreatur. Er bat unfre Gunden felbft geopfert an feinem leibe auf bem Boly bag wir ber Sunde abgeftorben, ber Berechtia. feit leben follen. Er ift barum für alle geftorben, auf daß die, fo da leben, bin. fort nicht ihnen felbft leben, fonbern bem, ber für fie gestorben und aufer. fanden ift. Bat es aber mit dem Tobe Befu biefe Bewandniß: mit welchem Ernfte muffen wir dann die Tage fenern, welche bem Undenfen beffelben gewidmet find! Biebt es, faget es fetbit. giebt es eine ernsthaftere, eine wichrigere, eine folgenreichere Ungelegenheit, als unfre Beffe. rung: ift fie nicht bas Sauptgefchaft eines jeben vernunfrigen Geschöpfe; bangt bavon, ob fie ben uns zu Stande. fommt, oder unterbleibt, nich ewiges

iges Wohl und Wehe ab? If sie nicht noch erdieß bas ichmerite Beichaft, dem wir uns nergieben fonnen; fordert fie nicht eine Au mert. mteit, eine Unftrengung unfrer ebelften Rratie, ne Restigfeit bes Enrichlusses, die sich burch ichte unterbrechen und ermuden lafti? Dae Une mfen des Todes Jesu nun konner ihr unmoglich pern, ohne euch die Frage vorzulegen, ob der indimed beffelben ben cuch erreicht mird, ob ihr ich in bem Buftand einer mabren Befferung bes ndet? Uber wie ernithaft ift biefe Untersuchung! Bie muffet ihr über euch felbft erschreden, wenn ie Befferung noch feinen Unfang ben euch ger ommen hat, wenn ihr noch in euern Gunden abin lebet! Wie muß es euch bemuthigen, wenn be erft fcmache Unfanger im Guten fend, und berall Dangel und Bebrechen ben euch findet! Bie muß es euch beunruhigen, wenn ihr alle die Bowierigfeiten vor euch fehet, bie ihr noch übete binden foller! Und wenn ibr vollende überleget. He unficher Die Foridauer eures lebens ift, wie alb und ploglich ihr von der Erde abgefordert verben konnet: werdet ihr bann leichtfinnig und ither fenn tonnen, werder ihre nicht noibig fine en, ohne allen Aufichub, und mit Rurcht und Rittern ju ichaffen, bag ihr felig mere Det?

Und zu welchem Ernfte gestimmt, zu mele chen Betrachtungen emporgehoben werdet ihr euch endlich fühlen, wenn es euch ben ber Fener der bevorstehenden Tage flar wird, daß es die Retotung unfere gangen Seschlechts ift, word auf es ben den leiden und dem Tode Jesu abgese hen war! Fur das leben der Welt gab der Tohn Gottes sein teben burg eine Berfdh.

nung, nicht allein für unfre, fonbern für ber gangen Welt Gunbe, mar fein Tod; es ift gewißlich mabr, und ein theures werthes Bort, bag Chriftus getommen ift in die Belt, bie Gunber felia ju machen. Es ift ein Gott und ein Mittler zwifchen Gott und ben Men. fchen, namlich ber Menfch, Befus Chri. ftus, ber fich felbft gegeben bat fur alle gur Erlofung. Go ift es benn die grofte, bie mundervollfte, die erhabenite Unstalt Gottes, an Die wir und erinnern, wenn wir bas Unbenfen bes Todes Jesu fenern; da haben wir es mit eis ner Einrichtung ju thun, die fur unfer ganges Befichlecht, fur die Menschen aller Zeiten und Jahr. bunberre getroffen ift; und auf nichts Beringeres fommt es ba an, als auf die Retiung ber Menfchen vom Berderben, als auf ihre Begludung in Beir und Emigfeit. Was maren mir, DR. Br., wenn wir ein folches Werf Gottes ohne frommen Ernft betrachten, wenn wir Die Beranftaltung beffetben ohne Ethebung und Rubrung fenern Ebnnien. Faffet alfo die leiden und den Tod Jesu aus welchem Besichtspunkt ihr wollet: machet ihr Unforuch auf Bernunft und lieberlegung, auf ein theilnehmendes ebel empfindendes Berg; fo fann es nicht anders fenn, verschwinden muß aller leichte finn aus eurer Seele, ihr muffet euch von einem Ernfte erariffen fuhlen, ber fich eurer gang bemachtigt. Doge er in ben bevorftehenden Lagen in euch herrichen, Diefer beilige Ernit! Bie gefeg net werden fie dann fur euch fenn; wie viel Gutes wird unter dem Emfluffe deffelben in euch auffet. men; wie fraftig werbet thre empfinden lernen baß euch Chriftus von Gott gemacht if

jur Beisheit, jur Gerechtigfeit, jur Seiligung, und jur Erlofung. Er aber, ber herr bes Friedens, gebe euch Fries be allenthalben, und auf mancherlen Beife; ber herr fen mit euch Allens Amen.

nung, nicht allein für unfre, fonbern für ber gangen Belt Gunbe, mar fein Tod; es ift gewifilich mabr, und ein theures merthes Bort, daß Chriftus gefommen ift in die Belt, die Gunber felig ju machen. Es ift ein Bott und ein Mittler zwischen Gott und ben Mem fchen, namlich ber Menfch, Befus Chri Rus, ber fich felbft gegeben bat fur alle aur Erlofung. Go ift es benn bie großte, bie mundervollfte, Die erhabenfte Unftalt Gottes, an Die wir uns erinnern, wenn wir das Undenfen bes Todes Jesu fenern; da haben wir es mit et ner Ginrichtung ju thun, Die fur unfer ganges Be-Schlecht, fur die Menschen aller Zeiten und Jahr. bunberte getroffen ift; und auf nichts Beringeres fommt es ba an, als auf die Retiung ber Menfchen vom Berderben, als auf ihre Beglückung in Beit und Emigfeit. Was maren wir, M. Br., menn mir ein folches Werf Gottes ohne frommen Ernft betrachten, wenn wir Die Beranftaltung beffetben ohne Erhebung und Rubrung fenern tonnten. Faffet alio die leiden und ben Tod Selu aus welchem Besichtepunkt ihr wollet: machet ihr Unfpruch auf Bernunft und Ueberlegung, auf ein theilnehmendes edel empfindendes Berg; fo fann es nicht anders fenn, verschwinden muß aller Leichte finn aus eurer Geele, ihr muffer euch von einem Ernfte ergriffen fuhlen, ber fich eurer gang bemachtigt. Doge er in ben bevorftebenben Lagen in euch berrichen, Diefer beilige Ernft! Die gefeg. net werben fie bann fur euch fenn; wie viel Butes wird unter bem Emfluffe deffelben in euch auffeis men; wie fraftig werbet thre empfinden lernen. Dag euch Chriftus von Bott gemacht ift as alles in fich vereinigt, was anziehen und une rhalten, mas erheben und beffern fann; mo entwurdige Gefchichten und gemeinfaftliche Bebrungen mit Meifterftucken der erhabensten Dichtfunft, und mit Grimmen propherischer Beaeisterung wechseln; wo fich fur jedes geistige Bedürfnif erwas Brauchbares und Paffendes nder, und die eifrigfte Forschbegierde immer Stoff ju neuen Betrachtungen entbeckt. iff ee nicht. Gine gang andere Richtung hat ie Lefeluft unfrer Tage genommen, bas wird febermann jugefteben; man greift lieber nach bem andern Buche, als nach ber Schrift; fich pit ber Bibel ju beschäftigen, ift ju febr aus er Mode gefommen, als baf man es unfern ngeblich gebildeten Zeitgenoffen weiter jumus jen fonnte; und ich fage nicht zu viel, ich rucke mich nicht ju farf aus, wenn ich bes aupte, ein wirflicher Edel, eine Urt von Wie erwille balte ungablige Menschen vom lefen der Schrift wrud; fie fonnen fich nicht übecmins m, fich mit berfelben abjugeben.

Unfre Bordlern dachten anders, M. 3., er mit den Sitzen und Gewohnheiten derselben Kannt ist, wird dieß bezeugen können. In dem Hause, wo Zucht und Ordnung herrschte, wo man auf Bildung und Frommigkeit Unsuch machte, fand sich eine Bibel; sie gehörte ben Aleinodien und Heiligthümern der Famises es vergieng kein Tag, wenigstens wurde in Sonn, und Festag gefeiert, wo sie nicht we einzelnen Mitgliedern, oder von dem gans Pause gelesen wurde; und wer aus demsell mentlassen wurde, wer in die Welt trat, oder weigene Familie gründete, that es gewiß D. Reins, Er. 1802 BD. 1412 Cammi.

#### VII.

# Um Sonntage Invocavit.

Evangelium: Matth. IV. v. 1 - 11.

Onade fen mit euch und Friede von Gott, unferm Bater, und dem Herrn, Jefu Chrifto; Umen.

Daß zu einer Zeit, wo man fich mehr als je mir tefen beschäftigt, D. 3.; wo Menschen allet Stande begierig find, fich aus Buchern gu unterrichten; wo eine Urt von Beifbunger entftage den ift, ber durch die ungeheure Menge von jahr. lich erfcheinenben Schriften faum gestille werben fann; baß zu einer folchen Zeit nichts meniger gebraucht, nichts weniger berührt zu werben pflegt, als bas Buch aller Bucher, als bie beilie ge Schrift: bas murbe man fur etwas Une glaubliches halten muffen, wenn es bie Erfahrung nicht unwidersprechlich bestätigte. Frenlich follie man mennen, je allgemeiner bie Begierbe, bem Beifte Dahrung burch Lefen ju verfchaffen, fich w regen anfange: besto mehr muffe fie fich junacht und vornehmlich auf das Buch lenten, das einen von Gott felbit berrubrenden Unterricht entbale: bas allen Menichen ohne Ausnahme geschrieben ift; das fo viele Jahrhunderte bindurch fur ble Quelle einer himmlischen Weisheit gegolien bars bas

Ermahnungen nicht bedurfet: ihr werbet fie mes nigftens billigen; eure Erfahrung wird beftatigen. was ich sagen werde; und wie gludlich werder ibe euch ben Diefem Bewußtsenn fuhlen! 3hr aber, benen Die Schrift vorjegt ein unbefanntes, ein gleichgultiges, wohl gar ein verachtetes und anfto. figes Buch ift: boret mich wenigstens mit Belaffenheit; und findet ihr unerheblich, mas ich euch vorzuhalten habe; fann euch felbit das Beniviel unfere Beren nicht rubren, auf bas ich euch verweisen werde: mohlan, so folget, jedoch auf eure Befahr, eurer Semobnbeit. Ingwischen wollen wir Gott gemeinschaftlich um Gegen fur biefe Stunde anfleben in ftiller Undacht.

#### Evangelium Matth. IV. v. 1 - 11.

Es ift die Schrift, ohne mein Erinnern werbet ihr biefe Bemerfung machen, D. 3., worauf fich ber Berr in bem vorgelefenen Evangelio geaen ben Berfucher beruft; mas er ben Zumuchune gen beffelben entgegenießt; wodurch er Die Ungriffe beffelben guruckweifet; womit er fich endlich in ber Treue aegen feine Pflicht befestigt. Und wollen Die Wahrheit gestehen, beffer, treffender, nachdrudevoller fonnte fich ber Bert nicht vertheis Digen, als fo. Die Ausspruche ber Schrift, ber e fich bediente, entschieden alles fo furs, und auf eine jo genugthuende Urt, daß nichts weiter bas gegen erinnert werden fonnte.

In Bersuchungen jum Bofen, an Reigungen er Sunde, an verführeriichen Ginladungen, fich berch Bintansetzung der Pflicht gewisser Bortheile bemachigen, fehlt es auch une nicht, D. 3. atange mit auf Erden leben; mem muthet ber Berliecher unter ben Scheinbarften Bormanden nicht

S 2 fast fast taglich etwas Bermerfliches und Strafbares m! Aber webe uns, wenn uns bas Miciel ber Beribeidigung fehlt, beffen fich ber Berr im Evan gelio bedient; wenn wirs unterlaffen baben, und mir ben Ausspruchen ber Schrift, une mit ben enischeidenden, alles Boie ohne Ausnahme vere bammenden Grundfagen ju maffnen, die fie uns an bie Band giebt. Glaubet nicht, daß irgend etwas Undres Diefen Mangel erfegen tonne. Er areifer, mas ihr wollt: nichts wird euern unore benetichen Meigungen alle Ausfluchte fo gang bei nehmen, nichts wird euch fo machtig vom Bofen wrudbalten, und fo fraftig jum Guten ftarten. ale die Quefpruche ber Schrift. Doch bie Grung be, die euch antreiben muffen, euch mit ber Schrift befannt zu machen, find fo wichtig, baf ich nicht umbin fann, euch diefelben einmal recht gefliffente lich an bas Berg ju legen.

Ermunterungen zu einem zwedmist figen Lefen ber heiligen Schrift will ich euch alfo dießmal vorhalten. Diese Ermunterungen find nur dann verständlich und treffend, wenn wir barüber, was zu einem zwedmäßigen Lefen ber Schrift erfoderlich ift, mit eine ander eine find. Eine furze Erflärung hieraber mag alfo vor den Gründen, die euch zum Lefen der Schrift bestimmen follen, bergeben und benselben zur Borbercitung dienen.

Nicht jedes lefen der Schrift kann mas ren Rugen bringen, M. Z. Wer nur zumeilen einen Blick in diefelbe thut; wer ohne Ausmeel famkeit und Nachdenken liefet; wer von dem was er findet, keine Unwendung macht; wer di Schrift wohl gar mit feindseligem Berzen, un om ihrer spotten zu konnen, zur Sandenimm er wird norhwendig aller ber Bortheile verluftig. e ein amed mafiges lefen berfelben gemabren inn. Fur zweckmaßig fann folglich nur ein eifiges, ein bedachtiges, ein ehr. irchtevolles, ein mit Unwendung vera nupftes lefen ber Schrift erflatt merben.

e ift nicht schwer, dief barguthun.

Befannt mit ber Schrift, mit ihrem gangen nhalte vertraut, fonnet ihr unmöglich merben, 1. 3., wenn ihr euch nicht ju einem fleifie en tefen berfelben entschlieffen, wenn ihr fie cht gleichsam zu euren: taglichen Sandbuche mas en wollet. Gine Cammlung von Buchern, : fich ben aller Uebereinstimmung in ber Saupte be, und ben dem genaueften Bufammenhange, r fie mit einander verfnupft, doch durch Mates und Form, burch Inhalt und Ginfleidung gemein von einander unterscheiden, ift die drift, bas wiffet ihr alle. Ohne ein lefen, s fich über bas Bange verbreitet und nichts un. rubrt laft; ohne eine oftere Wiederholung Dielallumfaffenden Lefens; ohne ein absichtliches id langeres Bermeilen ben benjewigen Buchern r Schrift, die icon an fich, oder nach unfern besmaligen Bedürfniffen, Die wichtigften und auchbarften find, ift es folglich fchlechterbinas cht moglich, es ju ber Befanntichaft mit berfels n hu bringen, die ihr an dem Berrn im Evan-Bio mahrnehmet; wo man ihren Inhalt gleiche im immer in Bereitschaft bat; wo man aus ber-Iben anführen fann, mas fur jeden Sall bas kauchbarfte und Paffenbfte ift. Erwarter übri. me barüber, wie ihr biefen fleifigen Umgang ft ber Schrift einzurichten habt, teine besondere veisting; eine ausreichende und allgemein anmenbe

wendbare läßt sich nicht geben; Jeber muß ! baben nach seinen Umitanden, Geschäften und B bindungen richten, und sich der Ordnung bet nen, die mit seinen Verhältnissen am besten üt einstimmt. Dur das ruf' ich allen ohne ke nahme zu: ist es euch ein Ernst, mit der Sch befannt zu werden: so wird es euch, wo ihr a sein zu einer wiederholten und anhalten Beschästigung mit derselben gewiß nicht feht ihr werder alle im Sande senn, sie fleißig zu let

Aber freglich fann euer Leien nicht zwecht Big fenn, wenn es nicht auch bedachtig wenn ihr nicht ju verstehen suchet, mas ihr fe Ein fluchtiges und unbedachtfames lefen fann? mabre Bortheile gemahren, das ift am Ea und je wichtiger der Inhalt einer Schrift ift mehr Schwieriafeiten mit bem richtigen Bet ben berfelben verfnupft find, beito nothiger ift ibr Aufmerksamkeit, Unitrengung und Rachden ju widmen. Einen wichtigern Inhalt hat ! Buch in der Belt, als die Schrift; in ihr fin ihr nicht blos die erhabeniten Bahrheiten-Bernunft ausgebruckt; fie ift bie beilige Urti außerordentlicher Unitalten, welche Bott gur bung und Begludung unfere Befchlechte getr hat: die Urfunde eines wundervollen Zufame hange, in welchem die Ungelegenheiten der 2 ichen mit ber unfichtbaren Welt und mit Simmel gebracht find. Welche Aufmertfan meldes Machdenken send ihr alfo derfelben sch diefer hinsicht ichuldig! Daben ift es nich laugnen, bas Eindringen in ben Ginn ber Gd bad richtige Berfteben berfelben, bat groffe mannichfaltige Schwierigfeiten. Sie ift in I

und Gegenden abgefaßt, beren Denfungsart, Sit. ten und Sprache une vollig frembe find. Sie enthalt gange Bucher, auf welchen, weil fie weif. fagend find, und Dinge betreffen, von welchen uns feine Dachricht übrig geblieben ift, eine faft nicht zu zerstreuende Dunfelheit ruht; und felbft bie beutlichften und gemeinnutigften Theile ber Schrift find fo bedeutend und finnvoll, Sammlung und Ueberlegung baju gebort, wenn ihr nur fie gehörig faffen wollet. Aber rechnet barauf, lefet ihr mit Bebacht; haltet ihr fleifig Die Stellen gufammen, Die einander aufflaren; laffet ihr euch Zeit, und wartet ihre geduldig ab, daß euch mehr licht zu Theil werde: fo werdet ihr einen Aufschluß nach dem andern erhalten, werdet immer mehr in ber Schrift entbecken, oft ploblich werden euch Wahrheiten entgegenstrablen, die ihr meder gesucht, noch erwartet hattet.

Rumal wenn euer lefen auch ehrfurchte voll ift. 'Wolltet ihr die Schrift aus bloßer Reugierde, wolltet ihr fie zur Unterhaltung und jum Bergnugen, wolltet ihr fie mohl gar in bet ichandlichen Absicht lefen, Groff zu Spotterenen und muthwilligen Spielen des Wiges aus ihr au entlehnen: fo murdet ihr nicht sowohl fie, als euch felbft entebren; ihr murdet einen Mangel an Ue. berlegung und Befühl verrathen, ber euch ben allen benfenden und richtig empfindenden Menichen sur Schande gereichen mußte. Bergeffet es nicht, wenn ihr eure Bibel offnet, daß ihr ein Buch vor euch habt, bas ein groffer Theil eures Befchlechts als brilig und gottlich verebrt; ein Buch, in well chem Gott felbit ju euch redet, und euch Mustunft über die wichrigften Ungelegenheiten giebt; ein Buch, bas feinen Ginfluß, feine nicht zu berech. nende

nende Wichtigkeit für die Menschheit Schon fe viele Jahrhunderte hindurch bemahrt bat; ein Buch, dem ihr die meiften Bortheile eurer aukern Lage ju verdanfen habt, und bas euch noch uber-Dief wei'e jur Geligfeit machen fann. ibr auch nur eine Uhnung von dem haben, mas bie Schrift auf ber Erde gewirft bat und noch wirft, wenn ihr fie nicht mit ber tiefften Gorfurcht betrachtet? Und fo werdet ihr benn mobithun, wenn ihr euch burch Bebet jum lefen berfelben vorbereitet; wenn ihr mit David rufer: Bert, offne mir bie Augen, baf ich febe bie Bunder an beinem Befeg! Je mehr ibr gerührt und burchdrungen fend von dem unendlis chen Merthe ber Schrift; je mehr ihr euch benm Lefen berfelben in ber Begenwart Bottes und une ter bem Ginfluffe feines Beiftes benfer : befto gefegneter wird eure Beschäftigung mit berfelben merden, befto mehr Ginfluß wird fie auf euer Dens fen, Empfinden und Bandein gewinnen.

Denn mit Unwendung verfnupft muß endlich bas lefen ber Schrift ben euch fenne wenn ihr fie zwedmäßig gebrauchen wollet. Daß man die Schrift ben ber Unwendung migbraus chen fann, febet ihr aus dem Benfpiele Des Bere fuchers im Evangelio; ju einem vermagnen-Schritt wollte er Jefum durch den Ausspruch verleiten: er wird feinen Engeln über bir Befehl thun, und fie werden bich auf ben Banden tragen, auf bag bu beinen Ruf nicht an einen Stein ftoffest. werden fich eure lufte ber Schrift bedienen wol len; fo merben eure Leidenschaften ben Berfuch machen, fie ju ihrem Bortheil auszulegen; fo mere bet ibr, wenn ibr nicht gewiffenhaft ju Werfe &

bet, eure Bergehungen mit ihren Ausspruchen bemanteln, und ihre Borce gur Befchoniqung eurer lafter verdreben. Bon bem Berrn im Evangelio lernet, welche Unwendung ihr von der Schrift ju machen habt. Sich im Bertrauen auf Die vater. liche Rurfebung Gottes ju ftarten; fich auf ber Bahn ber Pflicht ju erhalten, und ben Sang jum Orbnungswidrigen ju unterbruden; feine gange ungerheilte Berehrung Gott allein zu widmen: dazu braucht er die Ausspruche der Schrift im Evangelio; fo vereitelt er die Ungriffe des Berführers. Go laffer benn eure Reigungen fcmeis gen, und euer Bewiffen allein fprechen, wenn ihr bie Schrift lefet : und fie wird fich an euern Bergen rechtfertigen; es wird euch flar werden, wie nobe fie ift jur lebre, jur Strafe, jur Befferung, jur Buchtigung in ber Be-Ausspruche zu ben Geschaften, Gorgen und Berlegenheiten bes lebens; fie werben euch jur Regel bienen und euer Berhalten leiten; ihr merbet von ihrer himmlifchen Rraft gestärft, allem Bo. fen widerfteben, und immer gludlicher Gutes uben : und troften wird fie euch ben ben Wider. martiafeiten bes lebens, und in eure leiden unaus. forechliche Erquicfungen mifchen.

Doch ich bin unvermerft zu bem gefommen, woran mir beute bas Meifte gelegen ift, zu ben Grunben, welche euch zu einem zwedmäßigen lefen ber Schrift ermuntern follen. Erwäget alfo ernftlich, was ich euch jest vorzuhalten habe, und entscheidet dann selber.

Und hier ift benn bas Benfpiel aller wahren Frommen bas Erfte, worauf ich euch verweisen muß. Moget ihr noch so viele Ent.

fchule

nung, nicht allein für unfre, fonbern für der gangen Belt Gunde, mar fein Tod: es ift gewifilich mabr, und theures merthes Bort, Daß Chriftus gefommen ift in die Belt, bie Gunber felig ju machen. Es ift ein Bott und ein Mittler zwifchen Gott und ben Men. fchen, namlich ber Menfch, Befus Chris ftus, ber fich felbft gegeben bat fur alle gur Erlofung. Go ift es benn die großte, die mundervollite, die erhabenite Unitalt Gottes, an Die wir und erinnern, wenn wir bas Unbenfen bes Todes Jefu fenern; da haben wir es mit eis ner Ginrichtung ju thun, die fur unfer ganges Be-Schlecht, fur die Menfchen aller Zeiten und Jahr. bunberte getroffen ift; und auf nichts Beringeres fommt es da an, als auf die Retiung der Men. fchen vom Berderben, als auf ihre Begluckung in Beir und Emigfeit. Bas maren mir, DR. Br., wenn wir ein folches Werf Gottes ohne frommen Ernft betrachten, wenn wir Die Beranstaltung beffetben ohne Erhebung und Rubrung fenern Raffet also die Leiden und den Tod Resu aus welchem Gefichtepunft ihr wollet: machet ihr Unforuch auf Bernunft und Ueberlegung, auf ein theilnehmendes edel empfindendes Berg; fo fann es nicht anders fenn, verschwinden muß aller Leichte finn aus eurer Seele, ihr muffet euch von einem Ernite ergriffen fuhlen, ber fich eurer gang bemachtigt. Moge er in ben bevorstebenden Lagen in euch herrichen, Diefer beilige Ernft! Die gefeg. net werben fie bann fur euch fenn; wie viel Gutes wird unter dem Einfluffe deffelben in euch auffeis men; wie fraftig werbet thre empfinden lernen, baß euch Chriftus von Gott gemacht ift aur jur Beisheit, jur Gerechtigfeit, jur Beiligung, und jur Erlofung. Er aber, ber herr bes Friedens, gebe euch Fried be allenthalben, und auf mancherlen Beifez ber herr fen mit euch Allens Amen.

#### VII.

# Um Sonntage Invocavit.

Evangelium: Matth. IV. v. 1 - 11.

Onabe fen mit euch und Friede von Sott, unferm Bacer, und dem Herrn, Jefu Chrifto; Amen.

Dag ju einer Zeit, wo man fich mehr als je mit lefen beschäftigt, DR. 3.; wo Menschen allet Stande begierig find, fich aus Buchern gu unterrichten; wo eine Urt von Beifbunger entftage ben ift, ber durch die ungeheure Menge von idhre lich erscheinenben Schriften faum gestillt merben fann; baß zu einer folchen Zeit nichts weniger gebraucht, nichts weniger berührt zu merben pflegt, als bas Buch aller Bucher, als bie beili ge Schrift: bas murbe man fur etwas Un. glaubliches halten muffen, wenn es die Erfahrung niche unwidersprechlich beitatigte. Frenlich sollie man mennen, je allgemeiner Die Begierbe, bem Beifte Dahrung burch tefen ju verfchaffen, fich ju regen anfange: beito mehr muffe fie fich junachft und vornehmlich auf das Buch lenten, das eines pon Sott felbit berrubrenden Unterricht entbale: bas allen Menichen ohne Ausnahme geschrieben. ift; bas fo viele Sabehunderte bindurch fur bie Quelle einer bimmlischen Weisbeit gegolten batt bas

Falles in fich vereinigt, was anziehen und une balten, mae erheben und beffern fann; mo ifmurbige Beschichten und gemeinfafiliche Berungen mit Meisterftucken ber erhabenften ichtfunft, und mit Grimmen propherischer zaeisterung wechseln; wo fich fur jedes geistige eburfnif erwas Brauchbares und Daffendes bet, und die eifrigfte Forschbegierde immer toff ju neuen Betrachtungen entbedt. Aber ift ee nicht. Gine gang andere Richtung bat ! Leselust unfrer Tage genommen, bas wird bermann jugefteben; man greift lieber nach iem andern Buche, als nach ber Schrift; fich it der Bibel ju beschaftigen, ift ju febr aus : Mode gefommen, als baf man es unfern geblich gebildeten Zeitgenoffen weiter gumus m fonnte'; und ich fage nicht ju viel, ich fice mich nicht ju ftart aus, wenn ich bes upte, ein wirflicher Edel, eine Urt von Bis mille balte ungablige Menschen vom lefen der drift wrud; fie fonnen fich nicht übermins 1, fich mit berfelben abzugeben.

Unfte Bordlern dachten anders, M. 3., r mit den Sitzen und Bewohnheiten derfelben tannt ist, wird dieß bezeugen konnen. In em Sause, wo Zucht und Ordnung herrschte, man auf Bildung und Frommigkeit Unuch machte, sand sich eine Bibel; sie gehörte den Rleinodien und Beiligehumern der Fami, es vergieng kein Tag, wenigstens wurden Sonn, und Festrag geseiert, wo sie nicht n einzelnen Mitgliedern, oder von dem gan, Hause gelesen wurde; und wer aus demsel. 1 entlassen wurde, wer in die Welt trat, oder eigene Familie gründete, that es gewiß D. Reind. Er. zeer Bd. 14te Cammi.

nicht, ohne mit einer Bibel verfeben gu fenn, bhne fich biefes Schages fibft verfichert zu haben. Mag es boch fenn, baß man nicht immer zwed. maffig und mit Ueberlegung las; bas man fic an eine festgeießte Ordnung band, ohne auf feine jedesmaligen Bedurfniffe Rudficht zu nehmen; baß man fich damit begnügte, wenn man nur feine bestimmte Bahl von Abschnitten vollendet batte. und dem leien der Schrift an fich einen Werth benlegte. Gie mar boch in aller Sanden; murde boch gebraucht und geehrt; man mar mit ihrem Inhalce befannt und vertraut; und famen Die Zeitpunfte, wo man Belehrung und Barnung, wo man Ermunterung und Troft bedurfte; fo hatte man alles ben ber Sand, mas fich Groffes und Gottliches, mas fich Bergergreifendes und Erhebendes in ihr findet; in der Stunde des Todes endlich, o da frarfie, da erquicte nichts mehr, als was man aus ber Schrift behalten hatte; fie gelefen ju baben, mar ein Sauptpunkt, beffen man fich noch iferbend freuen konnte.

Beiliges Buch, aus welchem die besten Menschen aller Zeiten so viel Licht und Kraft, so viel Eroft und Ermunterung geschöpft haben: wie bist du verschwunden aus unsern Hausern; wie wirst du vernachlafsigt und gering geschäßt; wie Wiele wissen gar nicht, was sie in dir zu suchen haben; mit welcher Berachtung sieht der Dunkel derer auf dich herab, die der Geist unserer Zeiten beseelt! Aber er soll mich nicht hindern, dieser machtige gegen die Schrift seindselige Geist, heute laut wider ihn zu zeugen, und euch zu einem zweck massigen tesen der Schrift auf das dringenoste zu ermuntern. Ihr, die ihr nie aufgehort habt, euch mit der Schrift zu beschästigen, und meiner

Ermahnungen nicht bedurfet: ihr werbet fie mes nigftens billigen; eure Erfahrung wird beftatigen, was ich fagen werde; und wie gludlich werder ibe euch ben Diefem Bewußtfenn fuhlen! 3hr aber. benen die Schrift vorjett ein unbefanntes, ein gleichgultiges, mohl gar ein verachtetes und anfto. Biges Buch ift: boret mich wenigstens mit Belaffenheit; und findet ihr unerheblich, mas ich euch vorzuhalten habe; fann euch felbit das Benipiel unfere Beren nicht rubren, auf bas ich euch vere weifen werde: wohlan, fo folger, jedoch auf eure Befahr, eurer Bewohnheit. Ingwischen wollen wir Gott gemeinschaftlich um Gegen fur biefe Stunde anfleben in ftiller Undacht.

#### Evangelium Matth. IV. v. 1 - 11.

Es ift die Schrift, ohne mein Erinnern wer. bet ihr diefe Bemerkung machen, M. 3., worauf fich ber Berr in bem vorgefesenen Evangelio gegen ben Berfucher beruft; mas er ben Zumuchuns gen beffelben entgegenießt; wodurch er die Ungriffe Deffelben gurudweifet; womit er fich endlich in ber Ereue gegen feine Pflicht befestigt. Und wollen wir die Bahrheit gestehen, beffer, treffender, nachdruckspoller fonnte fich ber Berr nicht vertheis bigen, als fo. Die Ausspruche ber Schrift, ben er fich bediente, entschieden alles fo furt, und auf eine to genugthuende Urt, daß nichts weiter bas gegen erinnert werden fonnte.

Un Berfuchungen jum Bofen, an Reigungen aur Sunde, an verführeriichen Ginladungen, fic burch hintanfegung ber Pflicht gewisser Bortheile pu bemachitgen, fehlt es auch une nicht, D. 3., fb. tange mit auf Erben leben; wem muthet ber Berfieder inner ben fcheinbarften Bormanden nicht 4...

fast täglich etwas Bermerfliches und Strafbares m! Uber mehe uns, wenn uns bas Mittel ber Bercheidigung fehlt, deffen fich ber Berr im Evan gelio bedient; wenn wire unterlaffen haben, uns mit ben Ausspruchen ber Schrift, uns mit ben entscheidenden, alles Boie ohne Musnahme verbammenden Grundfagen ju maffnen, die fie uns an Die Band giebt. Glaubet nicht, daß irgend etwas Undres Diefen Mangel erfegen tonne. greifet, mas ihr wollt: nichts mird euern unor. Dentlichen Meigungen alle Ausflüchte so gang benehmen, nichts wird euch fo machtig vom Bofen surudbalten, und fo frafrig jum Suten ftarfen, ale die Ausspruche ber Schrift. Doch bie Grun. be, die euch antreiben muffen, euch mit ber Schrift bekannt ju machen, find fo wichtig, baf ich nicht umbin fann, euch diefelben einmal recht gefitfente lich an das Berg zu legen.

Ermunterungen zu einem zwedmabigen bigen tefen ber heiligen Schrift will ich euch also dießmal vorhalten. Diese Ermunterungen sind nur dann verständlich und treffend, wenn wir darüber, was zu einem zwedmaßigen tesen ber Schrift erfoderlich ift, mit ein ander eins sind. Eine furze Erflärung hierüber mag also vor den Gründen, die euch zum tesen der Schrift bestimmen follen, heraehen und benselben zur Borbercitung dienen.

Nicht jedes Lefen ber Schrift kann mahren Rugen bringen, M. Z. Wer nur zuweilen einen Blick in dieselbe thut; wer ohne Aufmerkfamkeit und Nachdenken liefet; wer von dem; was er findet, keine Unwendung macht; wer die Schrift wohl gar mit feindseligem Berzen, und mm ihrer spotten zu komen, zur Sand nimmt:

ber

## VIII.

# lm ersten Bußtage.

Tert: 306. III. v. 36.

bu Untersuchungen von ber größten Wichtige it find unfre Buf . und Berrage bestimmt, t. 3., bief bebarf feines Beweifes; qu einem ichtbaren Dachbenken über Dinge, Die unfre afaltigite Ermagung verdienen, und über bie es ihmenbig zu irgend einer Entscheidung ben uns mmen muß, follen fie von une angewendet mer-Dicht umfonft iteht ber lauf unfrer Urbeiten folden Tagen fill; nicht umfonft verftummt an nfelben bas Beraufch ber Beichaftigfeit und ber ibel bes Bergnügene; nicht umfonst zeichnen fich burch eine Stille, burch einen Ernft, burch ie Begerlichfeit aus, Die allen andern Tagen ilt. Aufmerksam auf uns felbit follen wir wer-1, und une fammeln; wir follen une über bas ' ltagliche erheben, und unfern gangen Buftanb erschauen; Betrachtungen, die wir sonft nicht ftellen, Fragen, Die wir und zu einer andern it nicht beantworren fonnen, follen an biefen igen unfre Befchaftigung fenn; und um une bieß erleichtern, um unfern Bedanfen bie Richtuna geben, welche fie baben follen, um uns gerade ben wichtigften Begenftanben und Ungelegen.

wendbare läßt sich nicht geben; Zeber muß sich daben nach seinen Umitanden, Geschäften und Berbindungen richten, und sich der Ordnung bediernen, die mit seinen Verhältnissen am besten überseinstimmt. Dur das ruf' ich allen ohne Ausnahme zu: ist es euch ein Ernit, mit der Schrift befannt zu werden: so wird es euch, wo ihr auch sein, und welche Geschäfte ihr auch haben moget, an Zeit zu einer wiederholten und anhaltenden Veschäftigung mit derselben gewiß nicht sehlen; ihr werdei alle im Sande senn, sie fleißig zu lesen.

Uber freglich fann euer Leien nicht zwedma fig fenn, wenn es nicht auch bedachtig ift; wenn ihr nicht zu verstehen suchet, mas ihr lefet. Ein fluchtiges und unbedachtfames lefen fann nie mabre Boribeile gemabren, bas ift am Tage; und je wichtiger ber Inhalt einer Schrift ift, je mehr Schwierigfeiten mit bem richtigen Berfteben derfelben verfnupft find, beito nothiger ift es, ibr Aufmerksamkeit, Anftrengung und Dachdenten Einen wichtigern Inhalt hat fein au widmen. Buch in der Belt, ale Die Schrift; in ihr findet ihr nicht blos die erhabenften Bahrheiten der Bernunft ausgedrückt; fie ift die heilige Urfunde außerordentlicher Unftalten, welche Gott gur Bil bung und Begludung unfere Befchlechts getroffen bat; die Urfunde eines wundervollen Zusammens bange, in welchem die Ungelegenheiten der Menschen mit der unsichtharen Welt und mit bem Simmel gebracht find. Welche Aufmerksamfeit, melches Machdenken send ihr also berfelben schon in biefer Binficht ichuldig! Daben ift es nicht # laugnen, bas Eindringen in ben Ginn ber Schrift, bad richtige Berfteben berfelben, bat groffe und mannichfaltige Schwierigfeiten. Sie ift in Reiten unt

und Gegenden abgefaßt, beren Denfungsart, Sit. ten und Sprache une vollig frembe find. Ste enthalt gange Bucher, auf welchen, weil fie weif. fagend find, und Dinge betreffen, von welchen uns feine Dachricht übrig geblieben ift, eine faft nicht zu zerstreuende Dunkelheit ruht; und felbft Die Deutlichsten und gemeinnutigften Theile Det Schrift find fo bedeutend und finnvoll, daß Sammlung und Ueberlegung baju gebort, wenn ibr nur fie geborig faffen wollet. Aber rechnet barauf, lefet ihr mit Bedacht; haltet ihr fleifig Die Stellen gufammen, Die einander aufflaren; laffet ihr euch Zeit, und wartet ihre geduldig ab, daß euch mehr licht zu Theil werde: fo werdet ibr einen Aufschluß nach bem andern erhalten, ihr werdet immer mehr in der Schrift entdeden, oft ploglich werden euch Wahrheiten entgegenstrahlen. Die ihr meber gesucht, noch erwartet hattet.

Bumal wenn euer lefen auch ehrfurchte voll ift. 'Wolltet ihr die Schrift aus bloffer Reugierde, wolltet ihr fie zur Unterhaltung und jum Bergnugen, wolltet ihr fie wohl gar in bet schandlichen Absicht lefen, Groff ju Spotterenen und muthwilligen Spielen bes Wifes aus ihr gu entlehnen: fo wurdet ihr nicht sowohl fie, als euch felbft entehren; ihr murdet einen Mangel an Ute berlegung und Befuhl verrathen, ber euch ben allen benfenben und richtig empfindenden Menichen sur Schande gereichen mußte. Bergeffet es nicht, wenn ihr eure Bibel offnet, daß ihr ein Buch vor euch habt, das ein groffer Theil eures Geschlechts ale beilig und gottlich verebrt; ein Buch, in weld chem Gott felbit ju euch redet, und euch Mustunff uber bie wichtigften Ungelegenheiten giebt; ein Buch, das feinen Ginfluß, feine nicht ju berech. nenbe

Tert: Joh. III. v. 36.

Ein Zeugniß bes Mannes, ber vor ben in Berrn hergeben, und ihm den Weg bereiten follte, ein Zeugnif Johannis bes Taufers habe ich euch jest vorgelesen, DR. g., und bag es Chriftum beirift, Diefes mertwurdige Zeu miß, daß es auf bas bestimmiefte aussagt, ma- Christus nach bem Rarbichluffe Bottes unferm Beichlechte fenn foll, bas fallt fogleich in Die Mugen. Gen es immerbin viel, aufferordentlich viel, mas Johannes bier von Christo behaupter: es ist die einstimmige Lebre ber gangen Schrift, wer an ben Sohn glaube, ber habe bas emige leben; mer Dem Sohne nicht glaube, ber werde bas leben nicht feben, fondern ber Rorn Bottes bleibe uber ibn. Entlief boch ber Bert felbit feine Upoftel mit ben merfwurdigen, gang baffelbe fagenden Worten: gebet bin in alle Belt, und prediget bas Evange lium aller Eregtur; mer ba glaubt und gerauft mirb, ber mirb felig merben; mer aber nicht glaubt, ber wird verbammt merben. Unite Restung, unfre Boble -fabrt in Zeit und Emigfeit bangt alfo bavon ab, ob une Chriftus bas ift, mas er uns fenn foll; alles, mar une wichtig fenn fann, vereinigt fich in Der Untersuchung, wie wir mit Christo fteben; ob wir to von ibm benfen, to an ibn glauben, une to an ibn halten, wie es nach bem Rarh und Millen Gottee gefcheben foll? Laffet uns nicht ausweichen, M. 3., laffet uns eine Untersuchung, von ber fo unenblich viel abhängt, nicht vernach. laifigen, und von und ablehnen; febr ernft. batte Gragen uber bas Berbalinig, in welchem Jefus Chriftus jum Beil um fers

Ters Seschlechts fteht, wollen wir uns viels mehr jezt vorlegen, und fie redlich, mit gewiffen, hafter Senauigkeit, vor dem Angesichte deffen, der Berzen und Nieren pruft, uns beantworten. Sleichsam von selbst bietet sich alles dar, M. Z., worauf wir bem Nachdenken über das Verhältenis, in welchem Christus mit dem Beil unsers Seschlechtes steht, zu sehen haben. Do wir dieses Verhältnis kennen? Ob wir von dem selben überzeugt sind? Welchen Seschaltnis fennen? Welchen Seschauch wir bisher von dem selben gesmacht haben? Was uns endlich in Absticht auf dasselbe fünftig obliegt? Dieß sind die Fragen, auf die hier alles ansommt. Folget mir ben den Erläuterungen, die ich darüber zu geben habe, und überlasset alles der Beurcheilung und dem Ausspruch eures Sewissens.

Db wir bas Berhaltnif fennen, in welchem Zesus Christus jum Beil uns fers Geschlechts steht, bieß ist bie erste Frage, die wir uns vorzulegen haben; und fie zerfallt naturlich in zwen andre; wir haben zu untersuchen, ob wir mit der Beschaffen beit, und mit der Wichtigkeit bieses

Berhaltniffes befannt find?

Zwar fast Bedenken sollte ich tragen, euch die Frage, ob ihr auch wisset, worinn das Berhältniß Christi zum Heil unsers Geschlechts besteht, an das Herz zu legen. Wie, in einer Bersammlung erwachsener, untersichteter, benm Bekenntniß des Evangelit zum Theil alt und grau gewordener Christen sollten sich Menschen finden, die nicht wissen, was wir Christo zu verdanken haben, die über das, was sie selbst von ihm erwarten, keine Auskunft ge.

Schuldigungen in Bereitschaft haben, marum es euch nicht moglich fen, die Schrift zu lefen; mag man euch noch fo viele Bormande an die Sand gu geben miffen, warum biefes te en nicht einmal für rathfam ju halten fen: Die Bewohnheit aller achten Befenner Jefu, ihr befanntes und unlaugbares Benfpiel, miderlegt euch auf einmal, und benimmt euch jede Ausflucht. Die, bas ift ente Schieden, nie bat es einen Frommen gegeben, bem bie Schrift nicht theuer gewesen mare; ber nicht Lehre und Ermunterung, nicht Rraft und Eroft aus ihr geschöpft hatte. Lefet den hundert und neunzehnten Dialm; ba finder ihr die Empfindungen ausgedruckt, mit welchen fchon bie Frommen bes Ulrerthums die Schrift betrachteten. Werfet einen Blick in unfer Evangelium; da bos ret ihr, wie vertraut ber Sohn Bottes mit ihr mar, und feber ihn mit ihren Ausspruchen wider alle Bersuchungen gewoffnet. Machet euch mit ber Beichichte und bem leben ber frommiten Menfchen aller Beiten befannt; ba werdet ihr fernen, mas ihnen die Schrift mar; mir welcher Ehrfurcht, mit welchem Gifer, mit welcher Begeifterung fie von ihnen gelefen murbe, und welchen nicht gu berechnenden Unibeil fie an der geiftigen Bildung berfelben hatte. Laffet die Frommiten unter euern Beitgenoffen fprechen, und beobachtet ihr Thun: einstimmig werben fie euch die Schrift anpreisen: mit dankbarer Rubrung werden fie ruhmen; wie viel fie ihr ichuldig find; und fonnet ihr fie mit euern Blicen bis in ihre Ginfamfeit verfolgen, biefe Colen; fonnet ihr fie in den Stunden ber Sammlung und Erhebung ju Gott beobachten: ihr werdet die Schrift in ihren Banden fi ben ! burch die Schrift werdet ihr fie ju ihren ernithafte

sten Betrachtungen veranlaßt, zu ihren etfrigsten Bebeten erwarmt, und zu ihren freudigsten Hoffnungen begeistert sehen. Und diese einstimmige Gewohnheit aller Guten und Frommen sollte euch
nicht merkwürdig senn; sie sollte euch nicht beweisen, wie unzwendeurig, wie unaussprechlich die
Bortheile und Segnungen senn mussen, welche
die Schrift zu gewähren vermag; es sollte euch
nicht auf das Berz sallen, daß euch, wenn ihr gegen die Schrift gleichgültig send, eine Haupteigenschaft, wahrer Frommen sehlt; ihr solltet euch nicht
ermuntert sühlen, tellist Versiche zu machen, und
euch eine Befanntschaft mit der Schrift zu erwerben, die allen wahren Frommen so heilsam gewesen ift?

Bier muß ich euch noch überdieß an euer Religionsbefennenif erinnern. fanten wollet ihr fenn, Mitglieder ber evange. lifchen Rirche. Was unterscheidet aber diese Rir. che von ben übrigen; welches ift bas vornehmfte Mertmal berfelben? Gie laft feine andere Regel bes Glaubens und lebens gelren, als Die Schrift; fie erflatt in Sachen ber Religion alles fur un. haltbar und ungulaffig, mas nicht aus der Schrift erwiesen werden fann; fie ift, wenn ich fo fagen barf, bas eigenthumliche heilige Reich ber Schrift, wo diefe unumschrankt und allein herrscht; wo ihr alles unterworfen wird, und nach ihr fich richtet; mo auch alle Erfindungen bes menschlichen Beiftes, auch alle Behauptungen ber menschlichen Vernunft, nach ihr gepruft, und entweder jugelaffen, ober verworfen werben, je nachbem fie mit ihr überein. fimmen, oder ftreiten. Und ju biefer Rirche burftet ihr euch rechnen, wenn ihr bie Schrift entweder nicht fennet, oder nicht achtet? Rebit euch

euch benn nicht bas haupemerfmal, und ber wahre '. Sinn achter Protestanien? Bermickelt ihr euch benn nicht in einen Biberfpruch mit euch felber, ber euch jur Schande gereicht? Und find mir benn fo ficher, haben wir unfere Glaubens wegen fo menig zu furchien, baß es nicht nothig ift, ihn aus ber Schrift felbft ju ichopfen, daß mir es fon. nen babin deftellt fenn laffen, mas und mieviel aus berfelben erweislich fen? Wie, in Zeiten, mo man alles so gern mit einander vermischt, wo man ben Brrthum fo gern mit ber Wahrheit vereiniate. wo man une fo gern bereden mochte, von unferer Rirche gemifibilligte Mennungen und Gebrauche fenen julaffig und unschadlich, wo une ber Unglau. be und die Menschengefälligfeit fo gern gleichaultia gegen alle Unterschiede Des Glaubens machen, und fie une ale etwas Unbedeutendes voripiegeln mochien: in folden Beiten burfren mir bie Schrift vernachlaffigen, Durften bas eigne Lefen : berfelben für erwas entbehrliches halren? Wie wollet ihr bie Beifter prufen, ob fie von Bott find, wenn ihr unbefannt mir ben Belehrungen Boites in der Schrift fend? Wie wollet ihr euch gegen bie fraftigen Brrthumer De: Bettaltere vermahren, wenn ihr fie nicht aus ber Schrift ju widerlegen wiffet ? Wie wollet ihr bereit fenn jur Berantwortung gegen Zedermann, ber Grund fordert ber ? Hoffnung, die in euch ift, wenn ihr nicht alles in Bereitschaft habt, was die Schrift baruber enthalt? Ihr boret auf, ich fage es fren berausihr boret auf, mabre Protestanten, achte Mitalie ber ber evangelischen Rirche ju fenn, wenn euch bie Schrift in Sachen ber Religion nicht alles ifte wenn ihr fie nicht mit bem jorgfaltigiten Gifes lefet und wieder lefet.

Und nun werfet einen Blick auf eure fitte lichen Bedürfniffe, und entscheidet feibit, ob ibr fie ohne die Schrift, ohne eigne und vertrauce Befanntichaft mit derfelben betriedigen tonnet? Mir bem größten leichifinn, und in ber trauria. ften Bermilberung mußtet ihr dabin leben, wenn ibr das Bedürfniß nicht fühltet, über die wiche tigften Ungelegenheiten eures Beiftes und Betgene gu einer feften Uebergeue aung ju tommen. Dhne Die Schrift, ich fage euch dief vorher, ohne die Schrift itrebet ibe pergeblich nach Diefer feiten Uebergeugung; ver, geblich werbet ihr fie in dem Bewirre der menich. fichen Mennungen, in ben Behauptungen ber mit fich felbit uneinigen Bernunft, in ben Entichei. bungen ber ftreitenben Ruchen, in ben Traumen ber Schwarmeren fuchen; Die Schrift allein, Die Stimme und bu- Beugnif Gottes, bas ihr in berfelben findet, wird euch Restigfeit und Rube schen. Ihr mußter noch gar nicht miffen, mas gu einer mahren Befferung und Tugend gehort, wenn ihr bas Beburinif nicht fühltet, burch flare enticheidende Regeln geleiter, und burch fraftige machtig belebende Borftellune gen jum Guten ermuntert ju merben. Bendet euch, wohin ihr wollet, furger, brudlicher, bestimmter fpricht die Pflicht ihre Fore berungen nirgende aus, als in ber Schrift. Sabt ibr fie gelefen, fo wird euch ein furger Gpruch, ein fraftiges Bort berfelben ben jeber Belegenheit anzeigen, mas ihr ju thun habt. Und mas giebt es Eindringendes und Rührendes, mas giebt es Startes und Erschütternbes, mas giebt es Grofe fes und Erhebenden, mas giebt en Erfreuendes und Begeifternbet, bas Die Schrift nicht enthielte, momit

womit fie nicht zum Suten reigte und ermunterte, womit fie ben Beift nicht ftarfte und unterstufte? Gend ihr mit ihr vertraut, fo fann es euch nie an Muth und Rraft jum Guten fehlen. 3hr mußtet noch unbefannt mit eurem Bergen und mir ber Welt fenn, wenn ihr nicht mufitet, welchen Berfuchungen die menichliche Tugend aus. - gefest ift, und welche Befahren ihr bros Borfchlage, wie ihr euch gegen Diefe Se, fahren schugen, wie ihr ben Berfuchungen wiberfteben follet, wird man euch in Menge thun; eure Bernunft felbft wird euch bergleichen Borfchriften und Rathschlage an die Sand geben. achte nichte, D. 3., was zu einer Schuswehr wider bas Bofe bienen fann. Aber lehrt euch ein Blick in bas beutige Evangelium nicht weit beffer, woher man die brauchbarften Waffen wider die Gunde nehmen, wie man jeder Unfechtung am gludlichften wiberfteben fann? Ginen Gpruch, eine Stelle der Schrift fest ber Berr jedem Un. griff des Berfuchers entgegen, und er ift auf eine mal abgewiesen, es ift ihm nicht moglich, gegen eine folche Entscheidung etwas aufzubringen, afle Blendwerfe ber Verführung verschwinden vor bem Unfeben der Schrift. Rechnet barauf, fend ibe mit ber Schrift bekannt, habt ihr ihre Musfpruche in Bereitschaft, fommen euch die rubrenden Ben. fbiele in die Bedanten, welche fie aufitellt: wird es euch gelingen, den lodungen eurer lute, ben Auefluchten eurer Reigungen, den Borfpiege lungen der Berführung zu begegnen, und unter allen Umftanden eurer Pflicht treu zur bleiben Gehr unbefonnen mußtet ihr endlich fenn, with febr unerfahren, wenn ihr nicht wiffen folltet, wie oft bem menfchtichen Bergen um Enn bange

bange ift, wie viel Muth und Rraft baiu gehort. Die ungahlbaren Uebel der Erde und die fo fchrectliden Unfalle des lebens ertragen und überwinden ju fonnen. Laffet mich ein Befenntniß ablegen, DR. Br., bas hieher gehort. Daß ich fie aus eig. ner Ertabrung fenne, jene Unfalle und Uebel, miffet ihr; ihr habt mich mit denfelben fampfen feben, fo lang ich unter euch lebe. Uuch wetdet ihr mir gurrauen, daß mir recht wohl befannt ift. mas Bernunft und menschliche Beiebeit dem Leis benden an die Sand geben, womit fie ihn aufrich. ten und troften fonnen. Aber daß alle biefe Brunde des Troftes und der Beruhigung nach meiner Erfahrung mit bem, was bie Schrift Dem Leidenden vorhalt, in feine Bergleichung fommen; baf ich ichon oft in meinem Leben habe ruffen muffen: wenn bein Wort, o Bott, nicht mare mein Eroft gewesen, fo mare ich vergangen in meinem Elend; bag ich gottliche Rraft und himmlische Erquickung ben allen Widermartigfeiten ber Erde fonft nirgends gefunden habe, ale in der Schrift: bas bezeuge ich offentlich und vor Bott. Bas fann ich euch beffers munichen, wenn ihr die Uebel bes lebens empfinden muffet, als diefe Erfahrung? Und ihr werdet fie machen, es wird euch offenbar merden, baf für alle eure fittlichen Bedurfniffe geforgt ift. wenn ihr euch zu einem gwedmaßigen lefen ber Schrift entschlieffen wollet.

Mit Bedacht fege ich noch hinzu, bag auch felbit ber Genuß, ben euch ein foldes tefen gewähren fann, zu bem felben er muntern foll. Das werdet ihr für unmöglich hahren, wenn ihr noch Unfanger send, wenn ihr einen falschen durch schädliche teserenen vermöhn-

ten Sefdmad babt, wenn es euch an einem regen fittlichen Gefühle mangelt, wern fich fur Babe. beit und Tugend, fur bas Ueberirdifche und Beilie ge noch fein Ginn ben euch geoffnet bat. versuchet es meniastens, welchen Eindruck bie Schrift auf euch machen wird; laffer euch burch bie Schwierigkeiten, Die nich euch anfange zeigen, und durch alles, was euch als fonderbar, widerfine nia und anitofia vorfommen burfte, nicht abe fchrecken; beweifet Standhaftigfeit und Muth genug, euern Umgang mit ber Schrift eine Reit lang fortgufegen, und euch eine nabere Befannt. Schaft mit berfelben ju erwerben: ihr werbet euch, ich fage es mit ber größten Zuverficht vorber, alle mablich an fie gewöhnen; ihre Sprache wird im mer angiebender, bedeutender und fraftiger für euch merden; ihr merdet über bas, mas ihr lefet, immer mehr licht erhalten; ihr werbet euch immer mehr von ihr belehrt, ergriffen und emporgehoben fühlen; Die ebelften Rrafte eures Befens merben in Bewegung gerathen, fobald ihr euch mit berfelben beschäftiget; und nach und nach wird fich ein Sinn fur ihre Schonheiten, für ihre Beheimniffe, für ihren bobern himmlischen Beift in euch ente wickeln, der euch benm Umgange mit berfelben et nen Borichmad funfriger Geligfeiten gewähren Rreunde der Schrift, ihr verftebet mich: ihr wiffer aus Erfahrung, welche Wonne es ift, ben gottlichen Beift ju fublen, ber in ber Schrift webt, und burch biefelbe belehrt und beffert, erquidt und redftet. Für euch, die ihr davon noch nichte erfahren habt, flebe ich ju Bott, daß er fich euter erbarmen, und fein Wort auch an eurem Berien fegnen wolle. Beiliger Bater, beilige fie alle in beiner Babrheit; bein Bort tf Babrheit; Amen. VIII. Ym

## VIII.

# Am ersten Bußtage.

Tert: 306. III. v. 36.

Ju Untersuchungen von der größten Wichtige feit find unfre Buf . und Betrage bestimmt. DR. 3., dieß bedarf feines Beweifes; ju einem fruchtbaren Dachbenten über Dinge, Die unfre forgfaltigite Ermagung verdienen, und über bie es nothwendig ju irgend einer Entscheidung ben uns fommen muß, follen fie von une angewender mer. Dicht umfonft iteht ber lauf unfrer Urbeiten an folden Tagen still; nicht umfonft verstummt an benfelben bas Beraufch ber Beichaftigfeit und ber Bubel bee Bergnugene; nicht umfonst zeichnen fe fich durch eine Stille, burch einen Ernft, durch eine Benerlichfeit aus, Die allen andern Tagen fehlt. Aufmerkfam auf uns felbit follen wir werben, und uns fammeln; wir follen uns über bas Micagliche erheben, und unfern gangen Buftanb überfchauen; Betrachtungen, Die wir fonft nicht anftellen, Fragen, Die wir uns ju einer anbern Beit nicht beantworten fonnen, follen an biefen Edgen unfre Befchaftigung fenn; und um une bieß m erleichtern, um unfern Gebanten bie Richtung m geben, welche fie haben follen, um uns gerade ben ben wichtigften Begenftanben und Ungelegene

tes, wie unfer Tert faqt, wenn man bas ewige leben haben will. Aber mas ift bie fer Glaube, und welche Wirfungen foll er bervor. bringen? Ift er nicht ein Bertrauen ju Jefu, wo man alles Gute von ihm erwartet; wo man fich ihm gang bingiebt und widmer; wo man in Die innigite' Demeinschaft und Berbindung mit ibm tritt? Rann man aber in diefer Bemein. fchaft fteben, und ber Gunbe bienen? Rann man fich an ben halten, ber beilig, unfchulbia, unbefledt und von ben Gunbern abaefonbert ift, und boch lafterhaft bleiben? Ift es nicht entschieden, bag obne Beiligung Diemand ben Beren feben wird? Diff. Jemand unter une, ber fich Chrifti trofter, und boch in der Gunde beharrt, der fich die Berbeiffungen Bottes in Chrifto zueignet, obne an eine Beferung feines Bergens und lebens ju benten: fo überlege, Ungludlicher, überlege, wie Schandlich bu ben Rath und die Gnade Gottes mifbraucheft; wie thoricht bu licht und Rim fterniß, Chriftum und Belial ju verei, nigen fuchft; wie vermagen du den encebrft, ber bich nicht mit verganglichem Gib ber ober Gold, fondern mit feinem eie anen Blut erfauft bat! Dein, bu glaubit bem Sobne Gottes nicht; bu wirft also auch bas Leben nicht feben, wenn bu nicht anders Sinnes wirft; ber Born Sottes wird uber bir bleiben. Es trete ab von ber Ungerechtigfeit, mer ben Namen Chrifti nennt, dief ift Die beilige unerläßliche Forberung bes Evangelit. Co laffer une benn, je geneigter wir une fub. len, uns auf Chriftum ju verlaffen, je mehr wir Blauben an ibn au baben mennen, befto ernitlis det

1 haben wir uns namlich hier versammelt; als inichen, die fich Chrifto fur verpflichies halten; in einer für ihre Befferung und Wohlfahrt bft wichtigen Berbindung mit ihm feben; Die wissen sollen, daß ihr Schiekfal in Zeit und nateit von ihm abhangt. Werben wir Diefen a beffer anwenden tonnen, als wenn wir gu er. ichen fuchen, was wir von bem Berhalinif, in dem Befus Chriftus mit bem Beil unfere Be. echtes ftebt, miffen und glauben; als wenn wir prufen, ob diefer Glaube mirtfam ben une ift, worin fein Ginfluß besteher; als wenn wir recht geflieffentlich unterrichten, mas Reius iffus ber gangen Menschheit, und mas er uns rift? In einem wunderbaren Busammenhang t alles, mas une beute wichtig fenn foll, mit er Untersuchung, D. Br., wir konnen fie nicht ellen, ohne über unfre Einfichten und Ueber. ungen, ohne über unfre Urt zu denken und zu Anden, ohne über unfre Grundiage und Befin. gen, ohne über unfer Berhalten und leben. tuber unfre Ausfichten und Soffnungen ins re au fommen; unfer Gewiffen wird ben bers m Selegenheir finden, uns an alles ju erinnern, wir heute ju bereuen, ju munfchen, ju erbite au beichlieffen und ju thun haben. I unfre Befchafrigung in Diefer Stunde biefe nige Untersuchung; und Er, ber bie Welt geliebt bat, baf er feinen eingebore Sohn gab, auf baß alle bie an ibn uben, nicht verloren merden, jondern emige leben haben, er lebre une ben bichluß feiner vaterlichen Bulb richtig erfen. und bankbar verebren. Wir fleben um biefe De in ftiller Undacht. Tert:

Tert: Joh. III. v. 36.

Ein Zeugniß bes Mannes, ber vor bem Berrn bergeben, und ihm den Weg bereiten follte, ein Zeugniß Johannis bes Taufers habe ich euch jest vorgelesen, M. g., und bag es Chriftum betrift, Dieles merkwurdige Beu miß, daß es auf bas bestimmiefte aussagt, ma Christus nach bem Rathichluffe Bottes unferm Beichlechte fenn foll, bas fallt fogleich in Die Mugen. Gen es immerbin viel, aufferordentlich viel. mas Johannes bier von Christo behauptet: es ift die einstimmiae Lehre Der gangen Schrift, wer an ben Sobn glaube, ber habe bas emige leben; met Dem Gobne nicht glaube, ber merbe bas Leben nicht feben, fonbern ber Born Bottes bleibe über ihn. Entließ doch bet Bert felbit feine Upoftel mit ben merfmurbigen, gang daffelbe fagenden Borten: gebet bin in alle Belt, und prediget bas Evange lium aller Eregtur; mer ba glaubt und gerauft mirb, ber wird felig merben: mer aber nicht glaubt, der mird verbammt werden. Unite Rettung, unfre Boble -fahrt in Reit und Emigfeit bangt alfo bavon ab. ob une Chriftus das ift, mas er une fenn foll: alles, man une wichtig fenn fann, vereinigt fich in Der Untersuchung, wie wir mit Chrifto fteben; ob wir to von ibm benfen, to an ibn glauben, une to an ihn halten, wie es nach bem Rach und Billen Gottee geschehen foll? Laffet uns nicht ausweichen, M. 3., laffet uns eine Untersuchung, von ber fo unenblich viel abhängt, nicht vernache laffigen, und von und ablehnen; febr ernfte batte Fragen über das Berbalinig, in meldem Befus Chriftus jum Beil une fers

re Sefchlechte fieht, wollen wir uns vielthe jest vorlegen, und fie redlich, mit gewiffen. fter Genauigfeit, vor dem Ungesichte deffen, ber ergen und Mieren pruft, uns beantworten. leichsam von felbit bieter fich alles bar, D. 3., rauf wir benm Nachdenken über bas Berhaltfi, in welchem Chriftus mit bem Beil unfers efchlechtes ftebt, ju feben baben. Db wir efes Berbaltnif fennen? Db mir von mfelben überzeugt find? Welchen De auch wir bieber von bemfelben geacht haben? Bas uns endlich in Ab. cht auf baffelbe funftig obliegt? Dief id die Fragen, auf die bier alles ankommt. flaet mir ben ben Erlauterungen, die ich barer ju geben habe, und überlaffet alles ber eurcheilung und bem Musspruch eures Semiffens.

Db wir das Berhaltnif fennen, in eldem Zesus Chriftus jum Beil und re Geschlechts fteht, dieß ift die erfte age, die wir uns vorzulegen haben; und fie fallt naturlich in zwen andre; wir haben zu tersuchen, ob wir mit der Beschaffen, it, und mit der Wichtigkeit dieses

erhaltniffes befannt find?

Zwar fast Bedenken sollte ich tragen, euch Frage, ob ihr auch misset, worinn bas erhältniß Christi zum Seil unsers eschlechts besteht, an das Herz zu legen. ite, in einer Bersammlung erwachsener, unterbeter, benm Bekenntnis des Evangelit zum beil alt und grau gewordener Christen sollten wissenschen finden, die nicht wissen, was wir risto zu verdanken haben, die über das, was selbst von ihm erwarten, keine Auskunft ges

ben tonnen? 3ch will einraumen, bief fen unfer Rall wirklich nicht; ich will annehmen, auch nicht Einer fen unier une, ber nicht mußte, in bem Berhalenig bes Beilandes und Erlofers ftebe Jelus Chriftus ju unferm Gefchlecht; ber nicht que unferm Tert antworten fonnte, emiges Leben eribeile er benen, die an ibn glau. ben. Uber har fich benn auch Reber unter uns flar gemacht, mas bas emige Leben ift, welches wir von Chrifto erwarten; fann fich Reder bar uber ausbruden, in welchem Sinne Refus Chris ftus ber Beiland und Gilofer ber Belt ift? lang ihr ihn nicht fur ben haltet, ber unferm Befchlechte ben Rath und Billen Gottee verfundiat, und une die Wahrheit aus dem Schoo. fe bes Baters gebracht bat; fo lang ihr ihn nicht fur ben Mittler amtichen Gott und Menfchen erfennet, burch ben und allein bie Snabe Gottes und bie Bergebung unfrer Gunden ju Theil werden foll; to lang the nicht als euern Befreger von ber Gunde felbit, und als bas heilige Borbild verehret, dem ihr ahnlich mer. ben, und in beffen Ruftapfen ihr treten foller; fo lang ihr endlich noch nicht miffet, baß er euch einst von allem Uebel erlofen, euch au feinem himmlischen Reich aushelfen, euch Uniterblichfeit und ewige Geligfett fcbenfen foll: fo faget nicht, baf ihr bas Berbaltniß fennet, in welchem See fus Chriftus jum Beil unfere Befchlechtes ftebt. Getafit, verstanden, ergrundet muffet ihr Sinn ber Borte haben Chriftus fen von Gott gemacht jur Beisheit, gur Gerechtigfeit, gur Beiligung und gur Erlofung, wenn ihr wiffen wollet, mas Chrie Aus unferm Beichlecht, mas er euch felbft fent

wußt? Sind euch einer solchen Einsicht bes wußt? Sind euch die Vorstellungen geläuffig, die man sich von den Wohlthaten Christi zu machen hat? Send ihr im Stande, euch darüber zu erklären, und Rede und Untwort darüber zu geben? Vergeblich und mit Unrecht traget ihr den Namen Christi, ihr verstehet euch selbst nicht, und verbindet mit dem Bekenntnist des Evangelii keinen Sinn, wenn ihr das Vershaltnis, in welchem Jesus Christus zu dem Heil unsers Geschlechtes steht, nicht nach seiner ganzen Beschaffenheit kennet; ihr habt Ursache, euch an diesem Tage des Ernstes schon hierüber zu prufen.

Doch auch bie Wichtigfeit bes Berhaltniffes, in welchem Jefus Chriftus ju bem Beil unfere Befchlechte fleht, muffet ihr fuhlen, wenn ihr gehorig mit bemfelben befannt fem wollet. Johannes brudt fich in unferm Terte dber diefe Bichtigfeit febr ftart aus; wer bem Sohne nicht glaubt, ruft er, ber wird bas leben nicht feben, fonbern ber Born Sottes bleibet über ibn. Auffer Christo giebt es alfo für die Menfchen fein Beil und feine Rettung; wer fich weigert, ber Ordnung ju gehor-chen, die Gott in Chrifto feitgefest hat, wer fich felbft helfen will, und Chrifti nicht ju bedurfen glaubt: ber mirb bas leben nicht fer ben, ber Born Gottes bleibt über ibn. Die Strafen Bottes werden ihn unausbleiblich treffen; Christus ift uns fo unentbebriich, es ift ohne ihn fo wenig moglich, bem Berberben gu entflieben, bag man mit bem größten Rechte facen fann: es ift in feinem andern Beil, auch fein andrer Dame ben Menfchen

gegeben, barinnen fie follen felia merben. Ihr habt ernftlich ju prufen, ob ihr bas Berhaltnif Chrifti ju bem Beil unfere Bes Schlechte fo fennet, ob ihr es wiffet, bag er uns au unfrer Rettung fo nothwendig ift? Der Stola unfere Bergens emport fich wider diefe Bahrheit; wir wollen es nicht Wort haben, daß wir fo gang elend und bulfebedurftig find: wir ichmeicheln uns mu ber Mennung, ju unfrer Rettung etwas beitras gen au tonnen; und worauf ift biefer Grol; bes menschlichen Bergens nicht gefallen; mas bat et nicht unternommen, die Gnade Bottes felbit au verdienen, und fich Wege jum himmel ju offnen; au welchen Buffungen, Entfagungen und Gelbft. peinigungen bat er fich nicht entichloffen, um Chrifto feine Geligfeit nicht allein verbanten zu muffen ! So lang auch nur eine Spur Diefes Dunfels in euch ift, fo lang ihr ber Mennung fend, ber Denfc Fonne boch etwas bentragen, die Snabe Sottes au erlangen: fo lange habt ihr die Wichrigfeit Des Berhaleniffes, in welchem Jefus Chriftus jum Beil unfere Beichlechte ftebt, noch gar nicht begriffen. Gar nicht auffallen muß es euch, menn ibribn ruffen boret: Riemand fommt jum Bater, benn burch mich; flar muß es euch geworden fenn, daß es ben Bott feht, unter welchen Bedingungen er euch begnadigen und felig machen will; empfinden muffet ibre, daß wir alle bes Rubme mangeln, ben wir an Gott haben follen, und baber ohne Berdienft, aus feiner Onabe, burch bie Erlofung fo burch Jefum Chriftum gefcheben ift, am recht werben muffen; wenn ihr bie Bichtige Feit Refu fur unfer Beil, wenn ihr feine Unentbeben lichteit zu unfrer Reitung geborig faffen wollet.

Doch ju wiffen, in welchem Berhalnis Befus Christus jum Beil unfere Sefchlechts steht,
ift noch lange nicht genug: ob wir von Dies
fem Berhaltnis überzeugt find, dies ift
die zwente sehr ernithafte Frage, die wir uns
beute vorzulegen haben; wir haben namlich zu untersuchen, ob un fre Ueberzeugung von dem
Einflusse Ehrist auf das Beil unfere
Sefchlechts fest und wohlgegründer ift?

Ber an ben Gobn glaubt fagt unfer Tert, ber hat bas emige leben. bloß unterrichtet muß man alto bavon fentt, baff uns alles Gute burch Christum ju Theil werben foll : fur wahr muß man biefe Einrichtung halten; einen unstreitigen Rathichluß Gottes muß man in berfelben erfennen; bereit und willta muß man fenn, fich biefem Rathichluffe felbit ju untermer. fen, und fein Beil durch Chriftum anzunehmen. Es liegt in ber Matur ber Sache, anbere, als -fo, fann une die Unitalt Bottes in Chrifto nicht. w Statten fommen; wir muffen fie danfbar billigen, und une ben berfelbigen beruhigen. Send ihr euch blefer Bufriebenheit mit der Ord. ming Gottes bewufit? Rindet ihr einen folchen Blauben an ben Gohn Gottee in eurem Bergen? Send ihr baruber mit euch eine geworben, euch vertrauenevoll an ibn ju halten, und feiner euch au troften? Leichtsinnige, Die ihr in taufend Berftreuungen dabin lebet, und ernftlich an euer Beil noch gar nicht gedacht habt: in euerm Bergen ift noch fein Sefuhl, noch feine Regung, die fich auf Christum bezoge; euch ift es noch gar nicht bengefallen, eure Buffucht ju ibm ju nehmen; bet Blaube an ben Cobn Boites fehlt euch noch gang, Ameifler, Die ihr tausend Bedenklichkeiten ben bem Evane

Evangelio Jefu habt, und fein Berhaltnif zu bem Beil unfere Beichlechte nicht mit eurer Bernunft vereinigen konnet: auch eurem Bergen ift Chriftus fremde, bas fonnet ihr nicht laugnen; ihr fuhlet fein Bedurfniß, euch an ihn zu wenden, und fur chet euch felbit ju belfen; eines Glaubens an ben Sohn Bottes begebret ihr euch felbft nicht zu rub. Stolze, Die ihr Die Geligfeit verdienen mole let, die ihr eine Tugend beweisen zu fonnen mem ner, welche Gott nicht unbelohnt laffen fann: euch macht die lebre, daß man nur burch Christum ein ewiges leben erlangen fonne, fo gar unwillig; ihr wollet nicht an ihn glauben, und verschmabet Die Bulfe, Die er euch leiften will. Was foll ich euch fagen, ihr alle, Die ihr noch feinen Glauben an den Gobn Gottes in euren Bergen findet. Wer bem Sohne nicht glaubt, ruft Johannes in unferm Terie, der wird bas leben nicht feben, fondern der Born Bottes bleibt aber ibn. Welch ein Musspruch, DR. Br., welch ein ftrenges enischeidendes Urtheil! Dochte es. euch wentaitens aufmerflam und vorsichtig mas den! Dochtet ihr wenigstens die ficherfte Parthen erareiffen, und in einer Sache von folder Biche tigfeit neue Ueberlegungen anstellen! Bobl bage. gegen euch, die ihr euch eurer Ginwilligung in ben Rath Goites bewußt fend; die ihr fühlet, wie febr ibr Chrifti bedurfet und euch feiner troftet; ibe burfet euch zueignen, mas unfer Errt fagt; ihr burfet hoffen, burch euern Glauben bas emis ge leben ju baben.

Mur prufet noch ernftlich: ob eure Uebete geugung auch wohlgegrundet ift? In einer Sache von folcher Wichtigkeit, wo es auf nichts Geringeres ankommt als auf euer ewiges Beile

ift es boch wohl ber Dube werth, genau ju pru. fen, melche Beichaffenheit euer Glaube an ben Sohn Gottes hat, und ob ihr ihn vor dem Riche teritule ber Bernunft und bes Bemiffens recht. fertigen fonnet? Rein blindes, ohne gureichenbe Brunde gefagies Bertrauen barf euer Glaube an ben Gobn Bottes fenn; bas werbet ihr felbft fub. len. Go febet benn ju, ob ihr fagen fonner, marum ihr euch fo getroft auf Besum verlasset; ob ibr im Stande fend, euch gegen Jedermann ber Brund forbert ber Boffnung, bie in euch ift, ju verantworten? Rein unverftanbiges eurer Bernunft anftoffiges Bertrauen barf euer Glaube an ben Gobn Gottes fenn, auch bas ift am Zage. Go frager euch benn, ob ibr euch über. geugt habt, es habe ben Bott geftanden, wie et euch beanadigen wolle, und für euch fen es Wflicht, euch feinen Willen gefallen ju laffen; ob ibr babt einsehen lernen, wie weise und aut ber Rathfchluß Bottes fen, euch durch Chriftum felig ju machen, und mie genau er mit allen Bedurfniffen eures Beiftes und Bergens übereinftimmt? Rein unwirffames gleichsam cobres Biffen barf endlich eus er Glaube an den Gobn Gotree fenn; bas ift vole lends feinem Zweifel unterworfen. Go blidet benn ermitlich und scharf in euer Innres; untere fuchet genau, ob euer Bertrauen zu dem Sohne Bottes etwas in euch hervorbringt; ob es eutem Demiffen Rube, eurem Bergen Freudigfeit und Eroft, eurem Willen Murb und Rraft gum Suten gewährt? Bas fann wichtiger fenn, DR. Br., als Diefes Drufen eures Glaubens an Jefum, als Diefes Forfchen nach ber mabren Beichaffenheit bef. felben ? Gines moblgegrunderen Slautens muffet the euch bewußt fenn, wenn euch bas Berhaltnig

Christi jum Beil unfere Beschlechts nuglich werben; wenn euch bas emige Leben ju Theil werben foll.

Doch dieß führt von felbst zur britten nicht weniger ernithaften Frage, die wir hemte über die, se wichtige Angelegenheit an uns zu thun haben; zu der Frage, welchen Gebrauch wir bis, ber von dem Berhaltniß Christi zum Beil unsers Seschlechts gemacht haben? Wollen wir auch darüber ins Klare tommen, so haben wir zu prusen, ob wir durch das Berthaltniß Christi zu dem Beil unsers Seschlechts für unsere Person getrost und ruhig, und tugendhaft und fromm geworden sind?

Euch, die ihr leichtsinnig und sicher, ohne alles Befühl eurer Berdorbenheit und eures Elends babin lebet : euch ift es frenlich noch gar nicht bergefallen, von dem Berhaltniß Chrifti jum Beil unfers Befchleches einen Bebrauch gu machen; bas Beburfniß eines Beilandes und Retters, bas Berlangen nach Bergeibung und Gnabe bat fich noch gar nicht ben euch entwickelt; fur euch ift ale fo Christus mit allen feinen Boblebaten bis jest umfonft vorhanden gewesen. Und ihr, die ihr amar empfinder, bag ihr Gunder fend, und Snabe bedurfer, aber alles felbit verdienen, und burch eu. re Befferung erlangen wollet : von bem Berhaltnif, in welchem der Gobn Gottes jum Beil un. fere Befchlechtes itehr, machet auch ihr feinen Bes brauch; ihr wollet euch die Rube, die ihr ben ihm suchen follier, felbst verschaffen. Bank anbre 4 Befühle und Erfahrungen muffet ihr in eurem Innern finden, DR Br., wenn ihr euch überzeugen woller, die Gnade Sortes in feinem Gobne fon bieber nicht vergeblich an euch gewesen. Db iff:

habt einsehen lernen, wie verborben euer Berg ift, und wie ftrafbar ihr vor Gott fend; ob ihr geange fligt vom Bewuftienn eurer Schuld, und verure theilt von eurem Bewiffen, eure Buflucht gu Ehris fo genommen, und burch ibn Bergeibung und Onge be gefucht habt; ob euch diefes Rueben ju Chrifto, biefes Erareiffen der in ibm dargebotenen Gnade, Diefe Einwilliqung in ben Math Bottes, ber gerecht ift, und gerecht macht den, ber ba ift bes Glaubens an Jefu beruhigt und getroftet bat: ob ihr nun Freudigfeit ju Gott und Findliches Bertrauen ju ibm empfindet; ob es euch euer Bewiffen fagt, es fen nichte Berbamm. liches mehr an euch, weil ihr in Chrie fto Tefu, fend: bae unterfuchet, barüber gebet euch Rechenschaft, das laffet an biefem Zage einen Sauptgegenstand eurer Ueberlegungen fenn. Bebrauch von dem Berhaltniß Chrifti ju bem Beil unfere Beichlechte habt ihr nur dann gemacht, nur bann für euch felbft Bortheil aus bemielben gezogen, wenn ihr mit Paulo fagen tonnet: nun wir benn find gerecht worden burch ben Slauben, fo haben wir Friede mit Bott burd unfern Beren Jefum Chrift, burd welchen wir auch einen Bugang haben im Glauben ju ber Onade, bare inn wir fteben, und ruhmen uns ber au. funftigen Berrlichfeit, welche Bott geben folt.

Doch nicht blok unvollfommen, fogar unrechtmäßig ift ber Gebrauch, ben ihr von bem Berbelinik Chrifti jum Beibunfers Beschlechts gemacht habt, wenn ihr nicht auch tugendhaft und fromm baburch geworden fent. Slauben muß man an ben Gobn Got-

tes, wie unfer Tert fagt, wenn man bas emige leben baben will. Aber mas ift bies fer Blaube, und welche Wirfungen foll er bervorbringen? Ift er nicht ein Bertrauen ju Jefu, wo man alles Gute von ihm erwartet; wo man fich ihm gang hingiebt und widmer; wo man in Die innigite' Demeinschaft und Berbindung mit ibm tritt? Rann man aber in biefer Bemeine . fcaft fteben, und ber Sunde bienen? man fich an ben balten, ber beilig, unfculbig, unbefledt und von ben Gunbern abgefondert ift, und boch lafterhaft bleiben? It es nicht entichieben, baf obne Beiliauna Diemand ben Beren feben wird? Dift. Remand unter uns, ber fich Chrifti trofter, und boch in ber Sunde beharrt, der fich die Berbeiffungen Bottes in Chrifto queignet, ohne an eine Befferung feines Bergens und lebens ju benfen: fo überlege, Ungludlicher, überlege, wie Schandlich bu ben Rath und bie Onade Gottes mifibraucheft; wie thoricht bu Etcht und Rine fterniß, Chriftum und Belial ju verei. nigen fuchft; wie vermagen bu ben encehrik. ber bich nicht mit verganglichem Gib ber ober Gold, fondern mit feinem eie anen Blut erfauft bat! Dein, bu glaubit bem Sohne Sottes nicht; bu wirft alfo auch bas Leben nicht feben, wenn bu nicht anders Sinnes mirft; ber Born Sottes wird über bir bleiben. Es trete ab von ber Ungerechtigfeit. mer ben Damen Chrifti nennt, bief ift Die heilige unerläßliche Forberung bes Evangelit. Co laffet une benn, je geneigter wir une falle len, uns auf Chriftum ju verlaffen, je mehr mit Blauben an ibn zu baben mennen, befto ernitill

der prufen, ob dieser Glaube lebendig ift, ober unfer Berg von der Sunde reinigt, ob er uns w dem Siter beseelt, nicht mehr unfern tugen, fondern dem zu leben, der für uns gestorben und auferstanden ist? It Ies mand in Christo, so ist er eine neue Ereasur. Wohl Jedem, der sich dieser Umschaffung zu einem neuen und höhein teben bewußt ist; ihm ist Christo, was et uns senn soll, und er wird durch ihn das ewige teben haben.

Sind wir redlich genug gewesen, M. Br., ums über die bieherigen Fragen die nothige Austunft zu geben: fo lagt fich die legte, was uns in Ubficht auf das Berhaltnig Je-fu Chrifti zum Beil unfere Gefchlechts

fünfrig obliegt, leicht beantworten.

Wender euch ohne alles Zaudern gu Befu, ibr, benen er noch fremde ift, die ibr noch nicht an ihn glauber; nichte muß euch tunftig mehr am Bergen liegen, als biefe wichtige Sache. Die Ordnung Gottes ftebet feft, bas febet ibr; wer an ben Gobn glaubt, ber bat bas emige leben, mer bem Gob. ne nicht glaubt, ber wird bas leben nicht feben, fonbern ber Born Bottes bleibet über ibm. In Diefer Ordnung mers bet ihr nichts andern; vergeblich merbet ihr andre Bege ju Soit und feiner Gnade fuchen; nur euch merbet ihr schaben, wenn ihr euch bem Rathe Got. tes nicht unterwer fen wollet. Und mochter the bedenfen, in welcher Gefahr ihr ichweber, wenn ihr jaus bert, wenn ihr es von einer Zeit jur anbern auf. Chiebet, dem Willen Gottes gehorfam zu werben! Riches geringeres, nichte geringeres flehr bier auf bem Spiel, als ewiges leben; ob die Onade, oder Det ber Zorn Sottes über euch malten foll, barauf kommt es hier an. Und ihr wolltet ben der Unsicherheit aller menschlichen Dinge, ben der Hinschlichen der Dinge, ben der Hinsalligfeit eurer Natur, umgeben von tausend Ursachen der Zerstorung, in den Stürmen einer gefährlichen, alles gewaltsam verwandelten Zeit, gerade das verschieben, was das Oringenoste ist, wozu euch vielleicht nicht mehr Jahre, sondern nur noch Lage und Stunden übrig sind? Um für meine Person rein zu senn von aller Blut, habe ich euch auch heute nichts verhalten, sondern euch verfündigt alsen Rath Sottes. Möchtetis hören! Möchtet ihr der Snade Gottes, die sich auch heute an euer Serz wendet, nicht widerstehen! Möcht

tet ihr eilen, und eure Seele retten!

Euch aber, Die ihr an ben Gobn Got tes glaubet, und bas Beil, bas in ibm ift, aus Erfahrung fennet: was fann euch für euer funftiges leben mehr obliegen, als in eurem Slauben immer fefter, und burch bie Rraft beffelben immer heiliger ju werben! Ihr lebet in einer Zeit, wo ber Gobn Bottes faum mehr Glauben findet auf Erden, wo fein Evangelium von bem leichtfinn vernach. laffigt, von ber Gelbitsucht verachtet, von bem Unglauben verläftert wirb. Euch ift es flar ges worden, dafür fen Bott gepriefen, baf es bennoch eine Rraft Bottes ift, felig ju machen alle, Die baran alauben. Go fuchet bena immer fester zu merben in dieser Ueberzeugungit sammelt immer mehr Erfahrungen von wohlthatigen Ginfluffe beffelben auf euer Berg; und gebet burch einen bem Evangelio murbiaet -Wandel, euch felbit und ber Welt ben Bemeite

baß Miemand ehrwurdiger und beffer, Miemand getrofter und feliger ift, als ein Chrift. Dag es in der auffern Belt fturmen, geliebte Bruber, mag fich ba alles umfehren und verwanbeln; in eurem Innern herricht ein Friede Sottes, ber bober ift, benn alle Bernunft; ibr miffet, an wen ibr glaubet, und gehoret einer Welt an, mo feine Gemals ber Menschen und fein Sturm ber Erbe bine reicht; euch wird meder Tob noch leben. weber Engel noch Furftenthum noch Demalt, meder Cegenmartiges noch 3u. funftiges icheiben von ber liebe Got tes, bie in Chrifto Befu ift, unferm Berrn. Umfaffe une alle machtig, Liebe un. fers Baters in Chrifto, und heilige unfre Bergen, und erfeichtre une bie Uebel ber Erbe, und laß uns erhalten werden jum ewigen leben; Umen.

### IX.

# Am Tage Maria Verkündigung.

Evangelium: Luc. I. v. 26 — 38.

Ge giebt Zeiten, M. Z., wo die Schicksale ganger Bolfer und einzelner Menschen in eine ungewöhnlich lebhafte Bewegung, ober mohl gar in eine auffallende Berwirrung gerathen. big, und mit nie gestorier Gleichformigfeit vollenden nur wenige Menschen ihren Sang auf Erben; ben den Meiften vereinigen fich, wo nicht ofter, boch gewiß einmal in ihrem leben, Umftande, Bufalle, Gefahren, durch die fie ju wichtigen Entichlieffungen, zu aufferorbentlichen Unftrengungen, ju enischeibenben Schritten genothigt werden; durch die fich oft in wenig Aus genblicken alles andert, und ihr Schickfal eis ne von der vorigen verschiedne Ginrichtung-er-Daß auch gange Bolfer folche Zeiten baben, ift befannt. Gin einziges Rahr groffer Daturveranderungen, innerer Gabrungen, fubner Unternehmungen, blutiger Rriege, und neuer Berhaltniffe mit andern Nationen fann in Dem Schickfal eines Bolks mehr wirken, als Jahr hunderte des Friedens und ber Rube; und mit ift ein Bolt auf Erben, beffen Schicksal nicht oft auf eine fo gewaltsame Art verandert ben mare, in beffen Geschichte fich nicht Reite

nden, wo die wichtigsten Begebenheiten mit iglaublicher Schnelligkeit aufeinander folgten, id sich gleichsam wetteifernd einander verdräng. n?

Welchen Bang euer perfonliches Schicffal genwartig bat, M. 3., ob es rubig und auf r gewöhnlichen Bahn fortichreitet, oder in ner raichen Bewegung ift, und Zeitpunkte ber nticheidung für euch herbenführt, weiß ich meises Orte gwar nicht; ihr werdet euch die befte ustunft barüber felbft geben fonnen. fo zuversichtlicher kann ich behaupten, daß ihr, lang ihr auf Erden lebet, nie ficher vor gealtsamen Beranderungen fend; daß fich ploglich mftanbe verfnupfen, und Falle ereignen fonnen, irch die euer ganges Schieffal eine andere Wen. ing erhalten wird. Dief ift um fo mehr gu forgen, ba die offentlichen Schickfale, die Schick. le fo vieler Bolfer, in einer Bewegung, ich uf mohl fagen, in einer Bermirrung find, ben Ausgang feine menfchliche Weisheit auch ir ahnen, geschweige benn vorher fagen und beimmen fann. Wer fann euch bafur fteben, bag b Die allgemeine Erschutterung nicht bis gu ich foripflangen, daß die allgemeine Bewegung icht auch eure Rube ftoren, daß die Gewalt, elche fo viele Bolfer mit fich fortreißt, nicht ich euch ergreiffen, und in das Schickfal bet-Iben vermickeln merbe?

Betrachtet die Sache, wie ihr wollet: daß ichts wunschenswerther für euch fenn kann, daß ich nichts mehr noth thut, als eine Denkungseit, als eine Fassung des Bemuthe, ben der ihr, as euch auch begegnen, welche Wendung euer Schickfal auch nehmen mag, immer getrost senn, and

und mit driftlicher Weisheit euch betragen fon mer: bas ift mohl unlaugbar, bas merbet ibe ohne Widerrede jugestehen. 3ch foll euch jest an bas Benfpiel ber edlen Jungfrau erinnern, Die Gott jur Mutter bes Beilandes ber Welt bestimmt hatte; ihr follet fie heute gerade in bem Zeitpunkie erblicken, wo ihr vorher fo rubi. ges Schickfal ploglich in Die lebhaftefte Bemegung gerieth: wo ihr eine Bestimmung befannt gemacht wurde, die alle ihre Borftellungen und Erwartungen überstieg. Un ihr werdet ihr aber auch ben Sinn gewahr, ben man haben muß, wenn man alle Beranderungen des lebens mit Standhaftigfeit und Much ertragen, wenn man feine Unichuld und Burde baben bemahren, wenn man fie in jeder Binficht ju feinem Bortheil anmenben will. Go fchwebe und benn in beinem gangen milben Slange, in beiner gangen bimm. lischen Rlarbeit vor Augen, heiliges Bild der from. men Maria, und wede, belebe, begeistere uns au bem fillen Bertrauen auf Gott, bas fo fichtbar an dir ift, bas fich in die Worte ber Ergebung er. gog: fiebe, ich bin bes Berrn Dagb, mir gefchebe, wie du gefagt haft. fer une Gott bitten, baß er ein folches Bertrauen ju feiner vacerlichen Suld burch feinen Beift in und wirfen, und diefe Stunde fegnen wolle. Wir demuthigen une vor ihm in ftiller Undacht.

Evangelium: Luc. I. v. 26 - 38.

Furchte bich nicht, Maria, fagt ber Engel in bem vorgelesenen Evangelio, bu haft Gnabe ben Sott funben. Eine Berehrerin Bottes war also biese eble Jungfrau bieber gir wesen, bie burch ihren frommen Sinn, und burch

### am Tage Maria Verfundigung. 149

ein stilles Vertrauen auf Gott, das Wohlgefallen Sottes bereite erhalten hatte. Daß es namlich gang vorzüglich ein zwar ftilles, aber lebendiges Bertrauen auf die Baterhuld Goties mar, moburch fich Maria ausgeichnete, febet ibr aus ib. rem Verhalten im Evangelio. Denn fo groß auch Die Ehre mar, die der Engel ihr ankundigie: welcher Glaube an die Macht Gottes, melches Bertrauen auf die Suld Bottes geborte bagu. wenn fie fich ben ben Worten beruhigen follte: ber beilige Beift wird über bich fome men, und bie Rraft bes Sochften wirb bich überfchatten; wenn fie bie hoffnung faß fen wollte, Gott merbe ben ber ungewohnlichen Beranderung, die mit ihr vorgeben follie, ihren guten Damen ju retten, und alles ju ihrem Beften au lenken wiffen! Uber fie hatte es wirklich Diefes fille Bertrauen ju ber Baterbuld Gottes, bas beweifet bie Untwort, mit welcher fie ben bimmlifthen Bothen entlage: fiebe, fagt fie voll Demuthiger Unterwerfung und getrofter Binges bung, liebe, ich bin bes Beren Dagb, mir aeldebe, wie bu gefagt haft.

Gerdusch macht ein stilles Vertrauen auf Sott freylich nicht, M. 3., es ist, wie ihr aus bem Benspiele ber Mutter Jesu sehet, eine Stimmung des Gemuths, die sich gewöhnlich gar nicht ausspricht, die nur da, wo merkwurdige Falle und grosse Verlegenheiten eintreten, in der Fasquag und Ruhe sich bar wird, womie der, welcher es hat, sich zu betragen pflegt. Aber eben daher kommt es auch, daß man die Wichtigkeit eines solchen Vertrauens häussig ganz verkennt, oder sie unrichtig beurtheilt. Und doch ist es und entbehrlich für wahre Spriften; doch ist es in Zeis

ten, wie die unfrigen find, die einzige Saffung bes Semuthe, ben ber man, unter bem Drude ber größten Uebel getroft fenn, und allen Befah ren gludlich widerstehen, fann. Dieß euch flat au machen, halte ich fur Pfliche. 3ch werde baber die Belegenheit, Die diefes Reft mir barbietet, nicht ungenutt laffen, fondern von dem boben Werth eines fillen Vertrauens auf bie vaterliche Regierung Gottes biefe mal ju euch reden. Ginen hoben, einen wirflich nicht ju berechnenden Werth bat namlich ein ftilles Vertrauen auf Die vaterliche Regierung Sote tes in mehr ale einer Sinsicht; es bat ibn als Richtung des Geiftes; als Mittel ber Bufriedenheit; ale Untrieb jur Beffer rung; als Starfung bes Muthes in Befahren; ale Ermunterung jur Dafe figung im Glud; ale Erhebung Seele ju grangenlofen Soffnungen. Werfet guerft einen Blick auf bie Datur und Befchaffenheit Diefes Bertrauens; es wird euch dann ber bobe Werth beffelben nach allen ben angegebenen Punkten, gleichsam von felbit in die Augen fallen.

Bon einem fillen Vertrauen auf die vår terliche Regierung Gottes ift hier die Rede. Es giebt namlich eine Unmaffung, M. Z., die nur dann eine vaterliche Regierung Gottes aner, kennen will, wenn man ihr wundervolle Wirkungen berselben nachweisen fann. Es giebt eine Unbescheiden heit, die dergleichen Wirkungen wohl gar selbst verlangt, und Gott zumuthet, et was Unserventliches für sie zu thun. Es giebt eine Scheinheiligkeit, welche die Regierung Gottes überall im Munde führt, und ihr Reche

nen auf biefelbe gleichsam zur Schau tragt. Das ftille Bertrauen auf die vaterliche Regierung Sottes ift bas Begentheil von allen biefen Rebe Ber Diefes Bertrauen bat, erblicft namlich den Ginfluß Gottes und fein mobithatiges Walten in allem, was fich jutragt; ihm find bie gewöhnlichifen Beranderungen bes Lebens abfichte. volle Rubrungen Gottes; überzeugt, ohne ben Willen bes Baters im Simmel falle tein Saar von feinem Saupte, fieht er fich überall vor bem Ungefichte, in ber Begene mart, und unter ber Aufficht Gottes, und ift getroft. Eben daber ift bas ftille Bertrauen auf Die vaterliche Regierung Gottes auch bescheie Es erblickt ja in allem, was geschieht, une verfennbare Opuren Diefer Regierung; es empfanat ja aus ber Baterhand Bottes taglich mebe Sutes, als es verdient: und es follte etmas! Aufferordeniliches fordern; es follte nicht mit bem aufrieden fenn, was ihm nach der gewohnte chen Ordnung ju Theil mird; es follte nicht mit ber bescheidnen Maria im Evangelio, ben jeber Auszeichnung, die ihm widerfahren foll, beschamt und schuchtern fragen: wie foll bas jugeben? Marurlich wird ein folches Bertrauen auf Die vae terliche Regierung Bottes fich nicht geraufchboll anfundigen; fo machtig es auch in ber Ceele ift, fo viel Ginfluß es auch auf alle Em. pfindungen, Enischlieffungen und Sandlungen bat: nach feiner gangen Sarfe ift es nur Gott be-Menfchen fann und will es nicht auf fich gieben; es wird feine Rraft beweisen, wenn gehandelt werden foll, aber ohne viele Worre ju machen, ohne die Aufmertfamteit Undrer ju reigen. Der eblen Ma.

Maria hatte es Niemand angesehen, wie großiht Bertrauen auf Gott mar; nur Er, ber Bergen und Dieren pruft, fannte ihren frommen Sinn gang: und baber batte fie Gnabe ben ibm funben, Daber bestimmte er fie jur Bebenebenten unter ben Beibern. Gin vertrauliches Ginverstandniff, eine beilige ben Augen der Welt verborgne Gemeinschaft mit Gott ift also bas stille Bertrauen auf die vaterliche Regierung Gottes: wer es hat, fuhlt es innig, er burfe burch Christum alles Buce von Sott erwarten, und, menn et Sott liebe, fo muife ibm alles jum Beften Dienen. Daber verliert er, mas fich auch autragen mag, nie ben Duth; baber laft er fich burch nichts abschrecken, feine Pflicht ju thun; baber nimmt er alles, mas Goti verhangt, wie Maria mit Unterwerfung an, und berubigt fic ben bem Bedanten, Gott werde alles mohl machen.

Einen hoben, einen nicht zu bereche nenden Werth habe ich diefem Vertrauen vors hin zugeschrieben, M. Z., und ich darf die bes reite angegebenen Grunde diefer Behauptung nur weiter ausführen, um euch dieß flar zu machen.

Schon als Richtung bes Geistes, bieß war der erste Punkt, auf den ich mich vorshin berief, schon als Richtung des Geistes ist das stille Vertrauen auf die vaterliche Regierung Gottes von der größten Wichtigkeit. Mehr als eine Richtung kann euer Geist nehmen, wenn von den Veränderungen und Schickfalen eures lebens die Rede ist. Auf sich selbst kann er sich lenken, und alles von sich und seinen Anstrengungen erswarten. Auf Menschen kann er sein Vertrauents sehen, und sie als die Urheber seines Schicksalle betrachten. Auf und ekannte Ursachen kannte

er rechnen, und balb bem Bufall, balb einem un. widertreiblichen Berhangnif alles jufchreiben. Aber werdet ihr ben irgend einer von diesen Richtuns gen getroft fenn fonnen? Werbet ihr, wenn ihr euch auf euch felbst verlassen wollet, euer Unvermogen nicht einmal über bas andre fühlen, und eure Plane vereitelt feben? Bird euch bieg nicht eben fo aut widerfahren, wenn ihr auf Menschen rechnet; werder ihr nicht die Erfahrung machen, baf fie euch bald nicht helfen fonnen, und bald nicht helten wollen? Und wollet ihr auf regellofe Bufalle, oder auf ein blindes Berhangniff eure Soffnung grunden: handelt ihr bann nicht une vernunftig; rechnet ihr bann nicht auf Dinge, von benen fich nicht einmal ein flarer Beariff faffen laft: und fann euer Ginn bann ermas anders fenn, als eine Bergweiflung, die, weil fie nun ein. mal nichts in eigner Gewalt hat, aufs gerathe wohl babin lebt? Saffet bagegen ein ftilles Bertrauen w ber vaterlichen Regierung Gottes, und euer Beift nimmt eine Richtung, ben ber er fich in jeder Sin. ficht befriedigt fublt. Dach ben Urfachen bef fen ju fragen, mas fich mit euch jutragt, liegt in ber Natur eurer Bernunft. Gend ihr gewohnt, überall auf Gott ju feben, fo habt ihr euch jur lesten und hochiten Urfache aufgeschmungen, Die allen anbern gebieret, und eure Bernunft hat nichts weiter ju fragen. Dach einer Ubzwedung beffen ju forichen, mas euch miderfahrt, ju miffen, woju es dienen foll, das ift ein Bedurfniß fur euch. Send ihr gewohnt, alles von ber vaterlie chen Regierung Sottes berguleiten, fo ift auch Diefem Bedurfniß abgeholfen; in caufend Rallen wird es euch fogleich einleuchten, auf eure Bef. ferung und Boblfahrt fen es mit ben Berander. ungen

ungen eures lebens abgesehen; und mo euch biek nicht in Die Mugen fallt, ba ift euch ber Water. finn Gottee Burge, daß euch juleft alles jum Ber ften bienen wird. Ueber ben Bufammenhang und Die Wirffamfeit ber fichtbaren Dinge binaus au- geben, und euch mit einer unfichtbaren Welt in Berbindung zu fühlen, bagu fehet ihr euch gende thiat, to bald the euch felbit, fo bald the die Roderuns gen eurer Bernunft und eures Bewilfens verfteben Send ihr gewohnt, euer Schickfal fur das Wert einer bobern Regierung ju halren; fo ift bas Spiel ber jichtbaren Ulfachen nichts mehr fur euch: fo febet ihr fie in ben Banden beffen, ber alles im Bemmel und auf Erden lenft, und erblichet euch felbit in einer Bemeinschaft mit ihm und feinem unfichte eine murbige, mit ben baren Reiche. Mein, Roiberungen eurer Bernunft und ben Bedurfe niffen eures Bergens übereinstimmende Richtung hat euer Briff nicht eber genommen, als bis er Milles Bertrauen zu ber vaterlichen Regies rung Goties gefaßt bat; ichon in Diefer Binficht ift diefe- Bertrauen von unichasbarem Berthe.

Und nun betrachret es als Mittel ber Aufriedenheit. Butrieden in ihrer Diedrige feit mar Maria gewesen; fie batte unmöglich Onade ben Gott finden fonnen, wenn fie den Rath Boites, ber fie in der Miedrigfeit leben ließ, ob fie gleich die größten Ronige ib res Bolfe unter ihre Boraltern gablie, nicht mit frommer Unierwerfung geehrt batte. Uber wo. her diefe Unterwerfung, Diefe Bufriedenheit mit einem nicht eben gunftigen Schicffal? fur Del Beren Magd hielt fie fich, wie ihr aus bem Evangelio fehet; der Bedanke, Gott kenne fie, und ordne ihr Schicffal, mar in ihrer Seele berer fchend:

fchenb; fie hatte bie Uebergeugung, feine Barm. her jigfeit mahre immer, fur und fur ben benen, bie ibn furchten; baber ihre Rube, Daber ihre Ergebung, baber die Billiaung ihres Schickfale. Bu einer folchen Rube, ju einer folchen Bufriedenheit werder ihr es nie bringen, mit ber arbficen Gewifheit fage ich euch dieg vorber, wenn ihr nicht filles Bertrauen ju der va. terlichen Diegierung Gottes faffen wollet. 2Bas werbet ihr an eurem Schicffale zu tabeln ben; wieviel werder ihr zu munfchen haben; melche Rlagen über vereitelte Soffnungen und Dlas ne werdet ihr führen, wenn euch das, mas euch begegnet, fein Werf und Wille Gotres ift! Dann werdet ihr bas Unalud nicht ju ertragen, und bas Glud nicht ju gebrauchen wiß fen; ihr werdet bis an euer Ende forgen, wunschen, ftreben, fampfen, ohne jemale rubia ju merben, ohne jemale einen mahren Frieden ber Geele ju genieffen. Gin Rriede Gottes melder bober ift benn alle Bernunft, wird bagegen in eurer Geele herrichen, wenn ein filles Bertrauen ju ber vaterlichen Regierung Bottes in euch ift. Gend ihr bann gludflich, hat euch Gott durch Baben bes Beiftes, burch Gefundheit und Rraft, durch Bermogen und Che re, burch Dacht und Ginfluß ausgezeichnet: wie beschämt werder ihr euch bann burch biefe Gnabe fühlen; wie tief werdet ihre empfinden, daß ibr berfelben nicht murdig fend; mir welcher Rub. gu gering aller Barmbergigfeit Onabe, die bu an uns gethan haft! Und fend ihr ungludlich; leber ihr in Diebrigfeit und Armuth; ift euch ein hartes loos ju Theil mor.

worden; habt ihr mit ben Uebeln ber Erbe einen fcmeren Rampf ju fampfen : welche Beruhiquna wird euch ein filles Berirauen zu ber vaterlichen Regierung Gottes ichenten, wie wird es euch mit eu. rem Schickfal ausfohnen! Dicht überfeben, nein, auf bas genaueite gefannt fend auch ihr von Bott; er ibrat für euch fo aut, ale für die gludlichften une ter euern Brudern; ihr fend ihm eben fo merch, als Die, benen es mohl gehi, benn ben ihm ift fein Unfeben der Derfon. Und murbe er euch bulden faffen, mas ihr duldet, menn es euch nicht qui und heilfam mare; murbe er als Bater an euch handeln, wenn er nicht gerade das beite Loos fur euch gemable hatre? Wird euch die Buchtigung, die ihr jegt empfindet, nicht eine friedlame grucht ber Berechtigfeit geben, wenn ihr baburch geubt fend? Birb euch der trobe Slaube, daß alle leiden dies fer Beit nicht werth find der Berrfich. Eett, Die an une foll offenbaret merben, nicht unaueiprechlich erquicken? Sa, M. Br., ift ein ftilles Bettrauen ju der vaterlichen Regies rung Boites in unfrer Scele, fo fonnen wir mit unferm Schickfal wie es auch beschaffen fem mag nicht ungufrieden fenn; es ift une bann bet weise Ra h Socres, der beffer, ale wir felbit, weiß, was une que ift, und alles wohl macht; warum follten nicht auch wir fagen: uns gefchebe, Gott gefällt, es geichebe fein mas Wille?

Doch ein foldes Bertrauen zu ber vaterfischen Regierung Gottes ift auch ein fraftiger Untrieb zur Befferung, und hat in biefer hinficht eine neue nicht zu berechnende Wichtigkeit. Mit einer Unschuld und Tugend, bill

### am Tage Maria Verkundigung. 157

bas Bohlgefallen Gottes erwarb, febet ibr fille Bertrauen ju der vaterlichen Regiea Sottes ben ber eblen Maria verfnupits ce fie fich einer Bergehung bewuft gewefen, batte fich gegen ben Engel Bottee nicht fo muthig auf ihren unbescholtenen Wandel been, fich nicht fo getroft bem Willen Gottes rlaffen konnen. Das barf auch Niemand under nehmen; von einem fillen Bertrauen bie vaterliche Regierung Gottes ift der Eifer Buten, ift Das Bestreben, immer beffer, und tt mobigefälliger ju merben, ungertrennlich. r ben Augen, unter ber immermabrenden Auf. i, in einer naben Bemeinschaft Bottes fiebt ) fublt fich ber, ber ein ftilles Bertrauen au vaterlichen Regierung Boites bai; wie fonn, er leichifinnig und pflichiwidrig handeln; wird von bem Schauer ber Begenwart Boites ets ffen, nicht beilig ju werden fuchen, wie oct es ift? Und fann es ihm dazu an Duth plen? Er weiß ja, auf ben Benitand Borces D feines Beiftes, auf die Mitwirkung einer ifen Beltregierung darf er nie mehr mit Der iften Zuversicht, rechnen, als wenn er beffer werben ftrebt; ba ift eine hohere Rraft in ner Schmachheit machtig, ba wirft Bott ibes, bas Wollen und Bollbringen d feinem Boblgefallen. Barbe er berhaupt ber Regierung Gottes troften, b Freudigfeit ju Bott haben fonnen, wenn ibn n Bewiffen veruribeilte, wenn er fich burch Muse weiffungen ber Boblibaien Gottes unmurbig macht batte? Ronnet ihr noch ohne Bedenfen bfes thun, fo ift es nicht moglich. baf ein mabe Bertrauen zu ber vaterlichen Regierung Gots

tes in euch fenn fonnte. Sattet ihr ein folches Bertrauen, wie behurfam wurdet ihr fenn; wie murder ihr alles Bofe flieben, um eure Freudige feit ju Gott nicht ju fchmachen; welch ein Bedurfe nig murbe es euch fenn, burch ein pflichemaffiges Berhalten bes gottlichen Wohlgefallens immer fabiger ju merden! Mit Gott mandelt man, wie Die Schrift fagt, wenn man Bertrauen ju ihm hat; immer eifriger und treuer wird man in ber Erfullung feiner Pflichten, je naber man fich mit Gott vereinige fublt. Aber welch ein Werth Des Bertrauens zu ber vaterlichen Regierung Got tes, M. Br., wie viel muß uns an bemfelben ge legen fenn, menn es mit ber Beiligung unfers Bergens und lebens in einer fo genauen Berbine dung ftebt!

Ermaget noch befonders, bak es auch Grare fung bes Muthes in Gefahren ift. ria verhehlt es fich im Evangelio nicht, baf bas Blud, welches ihr ber Engel anfundigie, febr nachtheilig fur ihren Ruf werden tonne; fie uberfieht die gange Befahr, ber fie ausgesett merden Aber faum hat ihr der Engel die Bers ficherung gegeben, auf eine wundervolle Art were be Sott in ihr wirkfam fenn: fo faßt fie Much: bas Bertrauen ju bem, ben bem fein Ding unmoglich ift, macht fie getroft; und nun hat fie Besonnenheit genug, alle die Maabregeln gu nehmen, welch die Rlugheit in ihren Umitanden borichrieb; fie begiebt fich, gleich nach ber Begeben beit unfers Evangelii, auf dren Monace in bas Saus bes ehtwurdigen Priefters Jacharias und ihrer Freundin Elifabeth; benn melder Auf enthalt hatte in biefen Monaten ber Enticheibund für ihren guten Ruf paffender, und für ihr Bera wohl

tiger fenn konnen, als biefer! 3ft ein ftilles ertrauen ju der vaterlichen Regierung Gottes in er Geele: fo wird es euch in feiner Befahr Much und Entschlossenheit fehlen. Rur eine laung eures Baters im Simmel erkennet ihr nn jede Befahr, und babu ch verliert fie ichon I von dem Schrectlichen, bas fie an fich hat. ir eine absichtevolle Fugung eures Baters im mmel erkennet ihr fie bann; bas wird euch jum achdenken und Ueberlegen mecken, ihr merbet fchen, mas bei Wille Bottes an euch fen. laffen und allein fublet ihr euch bann in ben fahren, die euch droben; ber, ohne beffen illen fein Sperling auf Die Erde Ilt, fteht euch jur Geice, und ohne feine Bu-Tung wird fein Saar von eurem Saupe fallen. Ge ift fein ichmacher leicht zu über. ndender Benftand, auf den ihr euch verlaffet; , ben bem fein Ding unmöglich ift, r überschwenglich thun fann über ale 8, mas wir bitten und verftehen, Der Imachtige ift mit euch, und nichts im Bimniel b auf Erden fann euch schaden, wenn er euch ust. Dicht einmal bann, wenn ihr unier. gen follter, habt ihr etwas zu furchten; ffet ja, aus ben Sanben beffen, auf den ihr er Bertrauen feget, fann euch nichts reiffen, er jebt euch ju feiner beffern Welt, wenn ihr bier ibrangt merdet. Wunichenswerther, M. Br., entbehrlicher ift in Befahren nichts, ale eine bige Raffung, als ein frober unerichrociner uch. Den werdet ihr haben, ihr werdet unter en Umftanden mit vernünftiger Besonnenheit mbeln, wenn ihr an eine vaterliche Regierung Mtes glaubet. Much in Gefahren bat bas Bertrauen

trauen auf die vaterliche Regierung Gottes ei.

nen Werth, der nicht zu schäßen ift.

Und wie nothig ift es noch besonders als Ermunterung jur Maffigung im Slud! Fur die Gebenedente unter den Bei bern, für die Gludlichfte ihres gangen Gefchleches, erflatte der Engel Die Mutter Jefu in unferm Evangelio. Und fie fublte, mas ihr zu Theil worden war; er hat die Diebrigfeit feis ner Magb angefeben, rief fie voll Begeifte. ihrer Freundin Elifabeth ju, von nun an werden mich felig preifen alle Rindes Rind; benn er hat groffe Dinge an mir gethan. Aber murbe fie ftoli burch dieses Gluck? Trat fie aus ihrer bieberie gen Dunkelheit hervor, um die Aufmertfamfeit Der Welt ju gewinnen? Machte fie Die Auszeich. nung befannt, die ihr widerfahren mar, und fun-Digte fie fich als die Auserwählte unter den Frauen diffentlich und ausdtücklich an? Dichts von allem, M. Br; ben ihrem fillen bescheidnen Vertrauen au der vaterlichen Regierung Gottes fühlte fie es zu tief, wie unverdient die Gnade fen, Die ibt Gott erzeigt habe; wie hatte fie fich eitel einer Chre rubmen fonnen, die nicht ihr Werf, die ein fie bemuthigendes Gefchent beffen mar, bet bie Gewaltigen vom Stuhl ftoft, und Die Diebrigen erheber? Bas fann man euch, wenn es euch wohl geht, wenn ihr euch beglucke, und ausgezeichnet, und emporgehoben fuh let, Befres munichen, als ein folches Bertrauen ju ber vaterlichen Regierung Gottes? Dicht bem fallen wird es euch bann, bas Slud, welches euch in Theil worden ift, für eine Belohnung ju halten, die man euch fculbig war, und barauf ftolg ju fenn; eint

Boblebat Gottes erfenner ihr bann in berfelben 2. ve Boblibat, auf die ihr nicht ben minbeiten ifpruch hattet. Dicht magen werbet ihre banne imer mehr ju verlangen, und eure Buniche 5 Unendliche auszudehnen; ift euch boch bereits endlich mehr von Bott geschenft, als ihr er, irten burfter; und habt ihr nicht genug ju un, wenn ihr nur über Weniges treu fenn iller? Bar nicht moglich wird es euch bann fenn, er Glud ju migbrauchen, und es jum Schae a Undrer anguwenden; ift es nicht ein Befchent. ottes, bas euch jum Segen verlieben ift, und ic es euch nicht euer Bemiffen, bag ibr über ben ebrauch beffelben verantwortlich fend? Werben d endlich, wenn ein lebendiges Bertrauen gir r varerlichen Regierung Gottes in euch ift. be Danfbarfeit und liebe treiben, euer Gluck ch feinem Willen anzuwenden? Dicht moglich. Br., nicht moglich mare ber Stoly, ber Ue. murh, Die Unbesonnenheit so vieler Gludlie m, wenn fie ftillee Bertrauen ju ber vaterlie m Regierung Obites batten; Bort allein murn fie dann bie Ehre geben, und fich ihres inche nie überheten. Be groffer Die Bortheile b, in beren Befig ihr euch befindet, je mehr : euch jum Giols und Uebermuth verfucht hler: Delto wichriger wird ein filles Berrrauen f Die vaterliche Regierung Gottes fur euch; ihr ebet euch maffigen und in ben Schranfen bet efcbeibenheit bleiben, fo lang es Ginfluß ben b bat.

Recht eigentlich un chafbar wird ber Werth es folden Bertrauens enolich badurch, weil Erhebung ber Geele ju grangeniofen offnungen ift. Daß fich jolche Boffnungen Dr. Weinb. Dr. Ifter Bb. 14te Samml.

in ber Geele ber Mutter Jefu regten, ift unfreitig. Auf das Unendliche hatte ber Engel ihren Blick gerichter; bu wirft einen Gobn gebahren, batte er ihr jugeruffen, ber wird ein Ronig fenn uber bas Baus Satob emiglich, und feines Ronigreichs mirb fein Ende fenn. Aber nicht gefaßt murbe Maria haben, mas ber Engel ihr vertundigte, menn ihr Bertrauen auf Die vaterliche Regierung Gottes nicht fo lebendig und fart gemefen ma-Ben biefem Bertrauen, ben ber Uebergeugung, Die Barmbergigfeit Gottes mab re immer fur und fur ben benen, bie the furchten, war nichts fo groß, nichts fo aufferorbentlich, mas fie von ber Bulb Gottes nicht batte erwarten follen. Es wird eine Beit fommen, D. Br., wird gewiß über euch alle fommen, wo es auf Erden nichts mehr fur euch au hoffen giebt; mo ihr eure Buter verlaffen, eus re Plane aufgeben, und euch von allem, mas unter ber Sonne geschieht, auf immer trennen muffet. Bebe euch, wenn fein ftilles Bertrauen au ber vaterlichen Regierung Gottes in euch ift! Dann bleibt euch nichts weiter übrig, als bie Angf ber Berameiflung, als das schreckliche Warten eines ganglichen Aufhorens. Bie getroft werbet ihr bagegen felbst benm Tobe fenn, wenn euch ein ftilles Bertrauen jur vaterlichen Regierung Bottes befeelt! Mag alles fur euch verfchwinden. mas biefer Erdfreis enthalt, mogen alle irbi ichen hoffnungen aufhoren : weit bobere Ermate tungen treten bann an ihre Stelle, und auf bas 30, M. Bu Unendliche lenft fich euer Beift. ift es entichieden, daß wir unter ber Zufficht und Regierung bes Allmachtigen und Allautigen

en: fo leben wir in einem Bebiete, mo nichts oren geht, und fein Staub in bas Dichts icffebri; fo geboren wir ju einer Battung Wefen, Die ihrem Schopfer felbst verwandt von ihm geliebt find; fo find wir die Bureines Reichs, wo alles unverganglich und g ift, wo alles lebt und wirft und weiter it; mo fich alles ju bobern Gruffen ber Bollmenbeit und Geligfeit empor fchwingt; noch fterbenden Eippen fonnen wir dann ruffen : ift noch nicht erschienen, mas wir n werben; wir miffen aber, wenn es deinen wird, daß mir ihm gleich fenn rben, benn wir werden ibn feben, wie ift. Go forger benn, geliebte Bruder, forget ir, baß ein ftilles Bertrauen ju ber vaterlie Regierung Gottes immer herrschender in meibe. Dit Much und chriftlicher Faffung ben wir bann die Uebel ber Beit ertras , werden uns bruderlich einander unterftugen, ben benm Tobe mit ber Boffnung icheiben nen, une vor dem Angesichte Gottes und in r beffern Welt, ale Ueberminder einander ber au finden. Dabin fubre, vaterliche Sand, uns auf Erden leitet, dabin tubre uns alle, laf Reinen, Reinen dabinten bleiben; Umen.

### X.

# Am grunen Donnerstag

Epiftel: 1 Ror. XI. v. 23 - 32.

Riemand ift benm Unschein einer tiefen 20 beit furgfichtiger, ben ber Ginbilbung einer gewöhnlichen Klugbeit unfluger, und ben i Bertrauen auf ein fichres wohlvermahrtes @ ungludlicher, DR. 3., ale ber, melder feine 4 Mennung von der menschlichen Natur bat. an ber Mechtheit ber menfchlichen Tugend ! ameifelt. Frenfich meint er bas menichliche & weit beffer ju fennen, und es weit tiefer erfor ju haben, ale Undre. Aber fann ber richtig ben, ber in guten Menschen aller Urt nichts 1 ter erblickt, als einfaltige Thoren, bie fich tugenbhaft und fromm halten, ohne es ju fe ober verschmiste Beuchler, Die fich mit ber & ber Tugend ichmucken, um beito ungeftorter ren laftern ju bienen? Er balt fich frenlich Eluger als Undre, weil er feinen Menfchen tra und gegen Jederman auf feiner But ift. fann der wirflich flug fenn, ber feinen Ud fchied ber Menfchen anerkennt; ber gegen? Schuld und Redlichkeit eben fo miftrauifch ale gegen Berdorbenheit und Ralichheit; bet benen, Die es que mit ihm mennen, eben it rig verichließt, als feinen erflarten Rei

### Zehnte Predigt, am grunen Donnerstage. 165

Und fann er glucflich fenn, fann er fich wohl befinden, Diefer jurudhaltende, aramobnifche, fich auf allen Seiten angitlich verwahrende Menich? Uch ihm floffen die schonften Sandlungen Undrer fein Bertrauen ein; er findet in ben Befinnun. gen feiner Mitmenfchen feine Sicherheit, und ben den Schicksalen bes lebens feine Theilneb. mung; felbft im Schoofe ber Freundschaft giebt, es fur ihn feine Rube, und in den Berbeiffun. gen ber Religion feinen Eroft; und Die Boffe riung ber Unfterblichkeit, auch fie verschwindet aulest aus feiner Geele: benn verachtliche, einer ewigen Erhaltung unwurdige Wesen find ihm bie Menschen; er kann ihre ewige Fortbauer, und eine immermabrende Bemeinschaft mit ihnen nicht einmal wunschen.

Sollte es nicht bie Denkungsart und ber Sinn mancher unter und fenn, M. 3., was ich hier befchreibe; follten fich nicht auch in diefer Berfamm. lung Menfchen finden, welche, betrogen von des nen, Die fie fur redlich hielten, wohl gar von Freunden verrathen, an benen ihr Berg bieng, nun feinem Menschen mehr trauen; Die es aus Erfahrung ju wiffen mennen, Die menschliche Tugend fen nichts als Gelbftbetrug, ober verftecter Eigennuß? Und haben wir nicht recht, werden uns die, welche fo denken, mit einer Urt von Dreiftigfeit guruffen, follten wir ben ben Beges benbeiten und Beranderungen unfrer Beit, an Der Gute ber menfchlichen Datur und an ber Lechtheit ber menschlichen Tugend nicht alle zwei. felhaft und irre werden? Bie, wer es mit Mus Lgen fieht, wie unempfindlich und grausam, wie eigennußig und habfüchtig, wie verratherisch und falsch, wie niedertrachtig und weggeworfen Men

Menschen senn konnen; wer in den Begebenheisten der Welt und in ben Schicksalen der Bolfer eine Gewaltsamkeit, eine Berachtung alles Rechts und aller Billigkeit wahrnimmt, die sein Sefühl emport; wer sellift ein Opfer der Unterdrückung, eine Beute der Naubsucht, ein Spiel des Uebermuthes wird: dem sollte das Herz nicht bluten; der sollte sich nicht mistraut ch in sich felbst verschliessen; der sollte eine Natur, die solcher Brauel

fabig ift, nicht mit Abichen betrachten?

3ch fuble es, DR. Br., wie ftarf bas ift. worauf ihr euch beruffer, und laffe euern Rlagen Berechtigfeit widerfahren. Uber boret auch Wir fenern beute bas Undenfen einer Stiftung, ben welcher die menschliche Datur in einem gang andern licht ericheint. Denn mer fann Theil an bem Ubendmahl bes Beren nehmen, ohne die himmlische Tugend deffen, ber es anordnete, gleichsam mit Augen au feben; obne Die edelften Rrafte feines eignen Wefens mach tig angeregt, und ju allem, was qut und groß ift, fich ermuntert ju fühlen; ohne Menfchen um fich ber ju erblicken, Die wie von einer hobern Macht ergriffen, jum Bewußtsenn ihrer Burbe und groffer Berbindlichkeiten emporgehoben find? Soll euch eine Unftalt, mo fich euer im Rampfe bes lebens vermundetes Berg wieder erquiden, mo es fich mit ber menschlichen Datur wieder aussohnen fann, nicht willfommen fenn; follen wir diese Unitalt, wenn nun einmal, wie ich vor bin bemerkt have, nichts unfluger und ichablicher. ift, als an ber menfchlichen Tugend ju verzweifein. nicht ale eine ber größten Wohlthaten fegnen? Go begleitet mich benn jest, ihr alle, bie if mich beute boret, im Beifte jum Altare Derra:

ierrn; benm Glanze, ber ihn umgiebt, wollen ir einander betrachten, und wahrnehmen, was in unferm Berzen regt; uns ausgesohnt mit ifern Brudern, ermuntert zu allem Guten, gesirft zu neuen Hoffnungen, werden wir in unf. Berhaltniffe zurucktehren. Dazu fegne Er, r uns freundlich an feinem Lische versammelt, ese Stunde, und erfulle uns mit seiner Liebe; rum flehen wir in stiller Andacht.

Epiftel 1 Cor. XI. v. 23 - 32.

Migbrauche, die sich ben ber Feger bes bendmables Befu in ber chriftlichen Gemeine Rorinth eingeschlichen hatten, rugt ber Upos I in ben vorgelefenen Worten mit groffem Ern. , M. 3., und er drudt fich um fo ftarfer, ich rf mohl fagen, um fo drohender aus, je erhabe : Die Begriffe waren, die er von der Wichtigt und Bedeutung diefer beiligen Mablieit bate Wer unmurbig iffet und trinfet, t er, ber ift ichuldig an bem leib unb lute bes Beren; ber iffet und trinfet m felber bas Bericht, bamit, bag er dt unterscheidet ben leib bes Berrn. ne Unftalt, wo die menschliche Matur in ih. Sobeit und Burbe erscheinen, wo die menfche e Tugend fich auffern und Dahrung finden, jeber Theilnehmende fich gleichsam über fich ft erhoben, und in ein befres Wefen vermanfühlen foll, ist also bem Apostel das Abend, bl Befu; baber muß er Bedem, ber bieß ver-m, ber unvorbereitet und ohne Ueberlegung geit, die schwersten Uhndungen droben. febet auch, was uns das Abendmabl bes in fen fann, fobalb wir es im rechten lieb

te betrachten; unwiderstehlich hebt es uns bann ju Gott empor, und giebt une ein Beruhl von Der Bestimmung und Burbe unfrer Datur, Das une mit ben Gebrechen und Reblern berfelben : auf immer auesohnt. Doch bief mar eben bie Seite, von der wir das Abendmahl bes Berrn Diefimal ine Muge faffen wollien; ale ein Dit tel ber Beruhigung fur unfer an ber Aechtheit ber menfchlichen Tugend ver. ameifelndes Berg wollten wir es anfeben. Und bad ift ee, Dr., in mehr ale einer Sine ficht. Durch feine Stiftung; burch feie ne Abzwedung; burch feine Fortbauer, fann es unfer Berg gufrieben ftellen, wenn ibm Die menschliche Tugend unacht und verwerflich laffer uns jedem Diefer Punkte eine borfommt. befondre Aufmerfiamten midmen.

Richt umfontt behaupte ich, schon burch feine Stiftung muffe bas Abendmahl bes Berrn unfer Berg betuhigen, wenn es an ber Aechtheit ber menschlichen Lugend verzweiste. Betrachten wir nemlich die Eintegung dieses Abend mahles naber, so erscheint es als das Bert, und als das Dentmal ber reinsten und erhabensten menschlichen Lugend.

Der herr Jeine in ber Nacht, ba er verrathen marb, nahm er bas Brod, so erzählt Paulus in unserm Terte die Ginse gung des Abendmahls. Erinnern wir uns nun, wer Jesu zu Folge der Nachrichten, bie wir von ihm haben, war: so mussen wir das Abendmahl für die Unordnung, für den lesten Willen einer Mannes erfennen, der so untabelhaft gelebt bette, daß ihm felbst seine bineriten Feinde feintste, daß ihm felbst seine bineriten Feinde feintste, daß ihm felbst seine bineriten Feinde feintstellen geiben konnten; den fein Eifer für Mothe

tit und Recht, fur Sittlichkeit und Roligion uber le feine Reirgenoffen erhub; Der Dan gange Beichi cht er Menschen mit einem Boblwollen ohne Beniel umfafite, und es in feinem liebenden Beigen ug; ber im gangen wetten Raume bei Befdichte einzig baftebr, und durch die Bibke feines Chaifters und feiner Berdienfte alles fo meit unere ralt, baf Miemand weiter mit ibm veralichen erden fann. Und Diefe Lugend blieb nich: ohne rufung, M. 3. Bon ber Macht, ba Res is verrathen mard, fpeicht ber Uportel. durch die schwerste Probe, auf die eine menichtie ie Tugend gestellt werden fann, muß e fich alfo e Tugend Refu bemabren. Db er die lebren ber leligion, Die er borgeiragen, ob er die Bebore ber Micht, die er eingescharft, ob er die Brundfage er Menichenliebe, ju denen er fich befannt, ob er e Soffnung der Uniterblichkeit, die er gemedt atte, auch im Ungesichte bes Todes, und von er martervolliten eniebrenditen hinrichtung beobt, behaupien, festhalten, befolgen tonne, bas lie er beweifen, als ein Opfer fur Bahi beit, Sittlichfeit und Menschenreitung follte er fallen. nd er hat fie ausgehalten, Diefe fcbreckliche Dio. er ift bemahrt erfunden worden; unbeflicft id rein bis ans Ende ift feine Tugend geblie. m; vor dem Richterftuble Gottes felbit ift fie ir untadelhaft und gultig erflatt worden; benn lott bat ben, ber gehor am morden ar bis jum Tod, ja jum Tod am Rreug, thobt, und ibm einen Damen gegeben, er über alle Damen ift. Bas uns alfo ich die Tugend unfrer Mirmenschen Scheinen, ie verdachtig fie uns auch vorkommen mag: an b ift die menfchliche Tugend fein leerer Dame,

fein eitles Trugbifd, das wird uns fuhlbar, so bald wir uns dem Altare des herrn nahern; da zeigt sie sich mit einer Wahrheit, in einem Slanze, in einer Berherrlichung, wo sie selbst der entschlossenste Zweister nicht verfennen kann. Und wenn kein Mensch auf Erden tugendhaft gewesen ware: der Stifter des Abendmahles war es; es ift das Wert der reinsten und erhabensten mensch

lichen Tugend.

Und noch überdieß ein Denfmal berfele Solches thut ju meinem Bedachte nif, rief ber Berr nach unferm Tert, als er feis nen Aposteln ben ber Ginfegung bes Abendmables Brob und Wein reichte. Gein Undenfen wollte er alfo durch diefe Unftalt verewigen; an ihn foll. ten fich feine Befenner erinnern, fo oft fie fich m Diefem Dable versammelten; fein Bild follte ba vor ihrer Geele ichweben, und ihre gange Aufmerf. famfeit beschäftigen. Und wie follten fie ibn ba benten; mas follte fich ihnen ba gang vornehm. lich vergegenwärtigen? Der Upoftel läft uns bierüber nicht ungewiß. Go oft ibr von biefem Brod effet, fest er jur Erflarung bingu, und von biefem Reiche trinfet, follt ihr bes Beren Tob verfundigen. Un die bochfte Probe bes Gehorfams gegen ben Willen Gottes, an bas ruhrenbste Merkmal ber Liebe gegen bie Menfchen, an den großten Beweis bes Muthes, bet Standhaftigfeit und ber Gelbitbeberrichung. an bas erhabenfte Benfpiel einer alle Schwierie feiten besiegenden Tugend, foll uns alfo bas Abende mabl bes Berrn erinnern; in ben ichredlichftein aber auch in ben entscheibenoffen und ehrenvollften Augenblicken feines irbifchen Dafenns follen will ton une voritellen; in einer Bollenbung und Bie

wie fie nur die ftrengfte Sittenlebre fordern erblicken wir ba in feiner Derfon die menfche Daiur. Und Diefe Stiftung felber tit fie nicht in ihrer Ginrichtung, nicht auch in ihrer rub. en freundlichen Beitalt ein Denfmal ber erniten Tugend? Ein Reiter, ber fich fur uns eopfert, ber fein leben fur uns gelaffen bat, immelt une ba; nicht um une ju einer trau-1 Todtenfeger, ju beichwerlichen Begendienften, inem laftigen, groffe Unifrengungen foitenben if ju nothigen; nein, ben feiner Lafel, ju etvertraulichen Mable follen mir jufammentom. : mit Brod und Bein follen wir und erquis , und ben diesem Benuffe mit fuffer Wehmuch ! Aufopferung fenern; ale Berettete burch fei-Tod, ale Begluctee burch feine Liebe, ale brus d Bereinigie burd fein Befenninif, follen une berglich mit einander freuen. Rann fich, eilet felbit, tann fich die ftrenafte und boch schlichste, die erhabenste und doch herablaffend. Eugend andere aussprechen, ale fo; fann fie brem Ernit und in ihrer Milde, in ihrer Bo. und in ihrer Freundlichkeit fich lebendiger date en; fann euch, wenn ein menschliches Berg in m Bufen ichlagt, noch ein Zweifel übrig bleiob ihr hier achte Tugend vor euch febet? Er. en, DR. Br., gerührt, begeiftert von einer Eubie bem Beiliaften felbit Benuge leiftere, t fich Jeder, der das Abendinahl des Berrn Sammlung und Ueberlegung fenert; fen fein won ben Beleidigungen ber Menschen noch ef vermundet, noch fo zweifelhaft und miftraus ; hier faßt es wieder Muth; hier verschwin. alle Bedenflichfeiten; bier fühlt es bie Bepart und Dabe Des ebelften Denfchenfreuns Des :

fein eitles Trugbild, bas wird uns fühlbar, so bald wir uns dem Altare des Herrn nahern; da zeigt sie sich mit einer Wahrheit, in einem Glanze, in einer Verherrlichung, wo sie felbst der entschlossenste Zweister nicht verkennen kann. Und wenn kein Mensch auf Erden tugendhaft gewesen ware: der Stifter des Abendmahles war es; es tift das Werk der reinsten und erhabensten mensch.

lichen Tugend.

;

Und noch überdieß ein Denfmal berfel. Goldes thut ju meinem Bebacht nif, rief ber Berr nach unferm Tert, als er feis nen Aposteln ben ber Ginfegung bes Abendmables Brod und Wein reichte. Gein Undenfen wollte er alfo durch diefe Unftalt verewigen; an ibn foll. ten fich feine Befenner erinnern, fo oft fie fich m Diefem Dable versammelten; fein Bilb follte ba vor ihrer Seele fdmeben, und ihre gange Aufmert. famfeit beschäftigen. Und wie follten fie ibn ba benten; mas follte fich ihnen ba gang vornehmitich vergegenwartigen? Der Upoftel laft uns bierüber nicht ungewiß. Go oft ihr von biefem Brod effet, fest er jur Erflarung hingu, und von biefem Reiche trinket, follt ihr bes Beren Cob verfundigen. In bie bochfte Drobe bes Gehorsams gegen ben Willen Gottes, an das rubrendste Merkmal ber liebe gegen bie Menfchen, an den großten Beweis bes Muthes, bet Standhaftigfeit und ber Gelbstbeberrichung, an bas erhabenfte Benfpiel einer alle Schwierie feiten bestegenden Eugend, foll uns alfo bas Abend. mahl bes Berrn erinnern; in ben fchredlichftein aber auch in ben entscheibenbften und ehrenvollfteit Augenblicken feines irbifchen Dafenns follen mit ton une vorstellen; in einer Bollenbung und Walle

t, wie fie nur die ftrenafte Sittenlefre fordern inn erblicken wir ba in feiner Derion die menfche de Datur. Und biefe Stiftung felber eit fie nicht nch in ihrer Ginrichtung, nicht auch in ihrer tub. enden freundlichen Bestalt ein Denfmal ber erabeniten Tugend? Ein Reiter, Der fich fur ums utgeopfert, Der fein leben fur uns gelaffen bat, ersammelt une ba; nicht um une ju einer trau. igen Todtenfener, ju befthwerlichen Begendienften, u einem laftigen, groffe Unitrengungen foitenben Danf ju nothigen; nein, ben feiner Tafel, ju ets em vertraulichen Mable follen mir jufammenfom. sen; mit Brod und Bein follen wir und eiguis fen, und ben diefem Benuffe mit fuffer Behmuth eine Aufopferung fenern; ale Berettete burch feiien Tod, ale Beglucfre burch feine Liebe, ale brus erlich Bereinigee burch fein Befenninif, follen pir une berglich mit einander freuen. Rann fich, rebeilet felbit, tann fich die ftrenafte und bod nenschlichfte, die erhabenfte und doch herablaffend. te Tugend andere aussprechen, ale so; fann fie n ihrem Ernft und in ihrer Milde, in ihrer Bos eit und in ihrer Freundlichfeit fich lebendiger bate tellen; fann euch, wenn ein menschliches Berg in urem Bufen fchlagt, noch ein Zweifel übrig bleien, ob ihr hier achte Tugend vor euch febet? Er. riffen, DR. Br., gerührt, begeistert von einer Euenb, die dem Beiliaften felbit Benuge leiftere, ible fich Beber, ber bas Abendmahl bes Berrn nit Sammlung und Ueberlegung fenert; fen fein berg von ben Beleidigungen ber Menfchen noch sief vermundet, noch fo zweifelhaft und miftraus ich: hier faßt es wieder Muth; hier verschwin. in alle Bebenflichfeiten; hier fuhlt es bie Semmart und Dabe Des ebelften Denichenfreuns Des :

bes; hier erquickt es sich an ber stillen Groffe besifen, der heilig, unschuldig, unbestedt, und von den Sundern abgesondert war; das Abendmahl des herrn ist durch seine Einste jung das Werf und das Densmal der reinsten und erhabensten menschlichen Tugend, und schon in dieser hinsicht beruhigend für Jeden, der an der menschlichen Tugend verzweiselt.

Richtet nun euren Blick auf die Abzwe, dung deffelben. Es lagt fich, so bald ihr euch ben Sinn und die Bedeutung des Abendmables Besu flar machet, unmöglich verfennen, daß es die Nothwendigkeit einer wahren Emgend ins licht fegen, und bie Ausübung

Derfelben erleichtern foll.

Diefer Relch, fo rief ber Berr nach um ferm Tert, als er fein Abendmahl anordnete, Diefer Reld ift bas neue Teftament in Der Sinn Dieser Worce ift meinem Blute. teinem Zweifel unterworfen. Daß ber Berr um ter bem Blute, von welchem er rebet, ben ger waltsamen Tod versteht, dem er bamals enige gen gieng, fallt sogleich in die Augen. Was foll te aber Diefer Tod fenn? Ein neues ein befrer Bund, als bet Mosaiste ment, war, eine groffe fittliche Unitalt und Ordnung follte durch denselben gegrundet und eingeweiht werden; eine Ordnung, mo es auf eine Bereb rung Gottes im Geift und in der Babrbeit, auf Beiligung und Berflarung jum Bilde Bottes abgefeben fenn follte. Denn bas Abendmabl bes Berrn, was ift es nach diefer feiner eignen Erfle rung? Das unterfcheibende, ber neuen Orbnume eigenthumliche Bundesmahl ift es; wer an bem felben Theil nimmt, erflatt fich für ein Mitglie

biefes Bunbes, und verpflichtet fich, allen Befe. Ken beffelben gehorfam ju werben. Diefe Befeke min find fie nicht alle in ber groffen Borichrift enthalten: ihr follt vollfommen fenn, wie euer Bater im Simmel vollkommen ift, ihr follt beilig merden mie Bott? Der Sinn und Zweck des Abendmables Jeju alfo mas ift er, und mas fann er fenn? D, die ifrenge unerläßliche Mothwendigfeit einer mabren Tugend folkes ind licht fegen; es foll Jeden, ber es eme pfangt, begreiflich machen, als ein Mitglied Des neuen Bundes muffe er auch ein neuer und befrer Menfch werden; es foll ihn erinnern, wenn er unmurbig effen und trinfen, wenn er fich weigern wolle, die Pflichten bes neuen Bundes au erfüllen, fo murbe er ichuldig an bem Bluce bes Beren werben, fo murbe er bie Parthenen ber Feinde und Morder Jesu ergreife Rann aber die Tugend, welche benm Abende mahl bes herrn fo bringend gefordert wird, ete mas Unmbaliches, für unfre Datur Unerreichba. res fenn? Finden wir die Berpflichtung ju berfelben nicht ichon in unferm Innern? Konnen mir überhaupt ju etwas Unmöglichem verpflichtes merben? Gest nicht jedes Gollen ein Rone nen voraus? Und ber Stifter bes neuen Buns bes, ber Menfch, wie wir, und zugleich ber Berr pom Simmel mar, er follte unfre Matur nicht gefannt, er follte eine Dronung der Dinge für et. mas Unerreichbares gestiftet, er follte für einen fcho. nen Eraum gelebt, und fein Blut vergoffen haben? 3br widerfprechet der Stimme Des Bewiffens in en. rem Innern; ihr beschuldiget ben herrn, ber fein Dafenn und leben baran gefest hat, aus der meniche lichen Matur etwas befres ju machen, ber Schmarmeren; ihr erklaret ben neuen Bund, das groffe Wert seines tebens und Wirken, für eine vergebliche Unstalt, wenn ihr an der Uechtheit der menschlichen Tugend verzweiselt. So mag sie mir denn nich id schwach, noch so verdorben vorkommen, die menschliche Natur; es mogen sich mit an ihrer Tugend noch so viele Gebrechen und Mangel darstellen: sie soll besser werden, sie muß es also auch konnen. Ein heiliger Bund ist zu ihrer Besserung errichtet; der kann nicht umsonst vorhanden senn; und ich fühle es, so bald ich mich dem Ulcare nähere, eine höhere Natur ist in mir, die dem Bater im himmel nachstreben soll, das werdet ihr auch sühlen, M. Br., und besser werden.

Denn es gebort ja noch befonders zur Ub. amedung diefes beiligen Mable, bie Ausubung ber mahren Tugend euch zu erleichtern: nicht blok vorhalten foll es und die Berbindlichfeit. mit jedem Tage beffer ju werden; auch Duch und Rraft foll es une baju verleihen. Und boreif DR. Br., boret, auf wie vielerlen Urt Das Abendmahl bes Beren biefe Birfung hervorbringt. Der Der menfch prufe fich aber felbit, fagt ber Upoftel in unferm Tert, und alfo effe er von biefem Brod, und trinfe von biefem Die ftillem Ernft, mit vernünftiger Reich. Sammlung, mit frommen lleberlegungen foll man alfo bas Ubendmahl des Berrn genieffen, wenn man der Ginrichtung und dem Endamede beffele ben gemaß handeln will. Wird aber diefe Saf. fung des Beiftes ohne Wirfung bleiben? Wird fie nicht gerade unfern ebelften Rraften, bie ficht im Tumulte ber Rerifteuung nicht auffern tonnen Belegenheit verichaffen, mu fiam ju merden? Wirth nicht infonderheit unfer Bewiffen Diefe Belegene beit

pfinden fernen: warum follte ber Theil am Abende mable bes Beren nehmen; für ihn bat es weder Bedeue tung noch Werth; ihn fann es burch michte reißen und an fich gieben; er wird es, wo nicht verach en und laftern, boch gewiß vernachlaffigen. Aber es wirb gehalten, DR. Br., diefes heilige Mahl; ben aller Berfunfenheit des Zeitaltere, ben aller Berwilde. rung und Rubllofigfeit beffelben, ben ben raftlofen Bestrebungen ber Gelbitsucht, wird es gebalten, mo nur ber Dame Chrifti auf Erben genannt wird; Millionen, das darf ich getroft fagen, Millionen, von Christen versammeln sich noch immer am Ultare bes herrn, und empfangen ben Reich bes neuen Teltamentes. Regte fich in Diefen Millionen nicht ermas Soberes, Dr., fühlten nicht wenig. ftens Biele unter ihnen bas Bedurfnif, fich uber alles Irdifche empor ju schwingen, und an ibr Berhaltniß mit Bott ju benten; murben fie von ihrem Gewissen nicht machtig an ihre Pflicht und an die Bestimmung erinnert, beilig, wie Gott ju merben: nein, nicht benfen murben fie an biefes beilige Dabl, fie murben feinen Erieb empfinden, fich demfelben zu nabern. Ein finnlicher, in die Augen fallender Beweis, bas fittliche Gefühl wirke noch machtig in dem Innern unfrer Bruber, find alfo bie Berfammlune gen am Ultare bes Beren; langft aufgehort murde die Fener des Abendmables haben, lanaft in Bergeffenheit murbe fie gerathen fenn, wenn fein Sinn fur Pflicht und Recht, fur Tugend und Frommigfeit in ber menfchlichen Datur mare, wenn er nicht mehr Bewalt in bem Innern ber Menschen behauptete, als wir uns gewöhnlich voritellen. Auf ihn laffet uns rechnen, DR. Br., er ift vorhanden, er ist rege und wirksam, D. Reinh, Dr. ifer Bb. 14te Cammilana

ben, ber uns ben guten Bestrebungen machtig unterftigt, bag wir uns jur Aufnahme in biefelbe vorbereiten und reinigen muffen? Gin Dic tel ber Bofferung, M. Br., bas fich an alle fitte liche Rrafte unfrer Datur mendet, bas fie alle medt und ftarti und ubt, bas man murbig fchleche terdinge nicht gebrauchen fann, ohne zu allem Suten muntter und fahiger ju merben: bas ift bas Abene mahl bee Beren. Und wir follten furchten, es bleibe ohne Bufung; ber Endamed, auf melden es fo fichtbat berechnet ift, werbe nie erteicht? Dein, bas tonner ihr unmbalich beforgen, wenn ihr es auch nur ein einziges Mal felbit murbig genoffen babt: aus Erfahrung wiffet ihr dann, wie mach. tia es das Berg ergreiffe; wie empor gehoben über alles Irbische, wie feurig fur alles Bute, wie erfull: mir boberen Rraften man vom Altare bes Berra gurudfommt. Dicht vermiffen, DR. Br, auch ine gemeinen geben nicht vermiffen merten wit alfo ben unfern driftlichen Brubern, Die Em gend, bie hier gemedi, genahre und begeiftert wird; fo lange das Ubendmahl der Berrn auf Erden gefenert mird, haben mir feine Ucfache, an ber menfche lichen Tugend zu verzweifeln.

Doch die Foredauer diefer heiligen Stiftung ift eben das Dritte, woduch und fer ichuchternes Berg hier beruhigt werden fann; badurch ift une namlich der Beweis gegeven, daß das Gefühl und die Unftrengung für wahre Lugend noch nicht unter dem

Menichen aufgebort baben.

Ber fein Sefuhl fur bas Beilige und Sotiliche hai; wer fein Berhalinif ju Gon und zu ber unfichibaren Belt, wer feinen Beruf jut Eugend und Bolltommenheit noch gar nicht hat eine pfin

ben fernen: warum follce der Theil am Ubende ile bes Beren nehmen; für ihn bat es weder Bedeus noch Berch; ihn fann es durch miches reißen und fich gieben; er wird es, wo nicht verach en und ern, boch gewiß vernachlaffigen. Aber es wird alten, DR. Br., Diefes beilige Dabl; ben aller rfunkenheit bes Zeitalters, ben aller Bermildes a und Rubllofigfeit beffelben, ben ben raftlofen Brebungen ber Gelbitfucht, wird es gehalten, nur ber Mame Chrifti auf Erben genannt wird; Uionen, das darf ich getroft fagen, Millionen, Christen versammeln sich noch immer am Ultas es Berrn, und empfangen ben Reich bes neuen tamentes. Regte fich in diefen Millionen nicht as Boberes, Dr. Br., fühlten nicht menig. s Diele unter ihnen bas Bedurfnif, fich uber Brbifche empor ju fcwingen, und an ihr baltniß mit Gott ju benfen; murben fie von m Semiffen nicht machtig an ihre Pflicht an die Bestimmung erinnert, beilig, wie tt zu merben: nein, nicht benfen murben an Diefes beilige Dabl, fie murben feinen ib empfinden, fich demfelben ju nabern. Ein licher, in die Mugen fallender Beweis, bas iche Befuhl wirke noch machtig in bem Ini unfrer Bruder, find alfo bie Berfammlune am Altare bes Berrn; langft aufgehort mur. Die Rener des Abendmables haben, langit in geffenheit murbe fie gerathen fenn, wenn fein in fur Pflicht und Recht, fur Tugend und mmigfeit in ber menschlichen Datur mare, n er nicht mehr Bewalt in bem Innern ber ischen behauptete, als wir uns gewohnlich tellen. Auf ihn laffet uns rechnen, DR. Br., it vorhanden, er ist rege und wirtsam, so . Reinb. Dr. ifer Bb. 14te Camml. M lana

lang er unfre Bruber jum Altare bes hern führt; und, nie wird es an Edlen, an Auser, wählten fehlen, ben benen er herrschend wird, bie er bessert, und, gestätft benm Abendmahle bes

Beren, fur eine begre Belt beiligt.

Denn andere fann es nicht fenn, M. Br., in wirfliche Unftrengungen verwandelt fich das Gefühl für mahre Tugend, wenn es beim Abendmable des Beren neue Rrafte gefammelt bat. Denn wer kann fich bem beiligen Stifter beffelben nabern, ohne aute Boriage ju faffen, ohne fich feft au einer mabren Beffeiung zu entschlieffen? Wer fann ben Reich bes neuen Teitaments empfangen. ohne den Grundfag: es trete ab von der Ungerechtigfeit, mer ben Damen Chrifti nennet, jur Regel feines Berhaltens ju neb men? Wer fann fich am Ultare bes Beren als ein Mitglieb bes beiligften Bereins, ber jemals auf Erden ju Grande gefommen ift, offentlich barftellen, ohne fich anzustrengen, einer so ehren. vollen Berbindung immer wurdiger ju merben? Und bem unermeflichen Rreis ber ungahligen Bundesbruder, welcher ben Altar bes Berrn in allen Begenden ber Erbe umgiebt, wer fann fich ihm bengesellen, mer fann die groffe Menge ber meisen, ber auten, ber ehrmurbigen Menschen in Demielben erblicken, ohne tief gerührt ju werben, ohne es machtig ju fublen, mas auch er werben fann und foll; ohne alle feine Rrafte aufzubie ten, um den Beffern unier feinen Brudern, um bem Beren felbit nachauftreben?

So fen uns benn gesegnet, Altar bes Herrn, wo man fein Abendmahl fenert, fen uns gesegnet! Mag das tafter auf ber ganzen Erbe toben, mag unfer thranenvolles Auge nirgend etwas

and

ichen Berdorbenheit; mag unter verwundetes Berz bluten ben diesem Anblick und nirgends Ruhe finden: ben die soll es sich erquicken, in deiner Nahe soll es wieder Muth sassen, in derrecht die heilige Gegenwart des Berrn; hier regen sich alle sittlichen Krafte; hier mischt sich gleichsam Himmel und Erde; hier durchdringt ein höherer Geist die Herzen aller Feiernden; und bezeichnet mit dem Bilde ihres Schöpfers, in ihrer heiligen Wurde, als die Erbin des Hims mels und der Unsterblichseit erscheint hier die menschliche Natur. So laß sie uns ost erblicken, o du, der du dein Blut für uns vergossen hast; und laß uns selbst an deinem Astar höhere Krafte, und ein Vorgefühl deiner seligen Gemeinsschäft finden; Amen.

#### XI.

# Am ersten Ostertag.

Evangelium Marc. XVI. v. 1 - 8.

Der Tob ist verschlungen in ben Sieg! Tob, wo ist bein Stachel? Holle, wo ist bein Sieg? Bott aber sen Dant, ber uns ben Sieg gegeben hat burch unsern Herrn, Jesum Christum; Amen.

Graber find bas traurige Riel, mo fic unfre irdische laufbahn schließt, DR. 3., bieß wife fen wir zwar alle mit einer Gewißbeit, Die feinen Zweifel übrig laffe; aber nur ungern laffen wir uns baran erinnern; wir vermeiben es fo viel wir tonnen, unfern Blid auf unfer Grab au richten. Dur findische Meugierde, ober ge-Dankenlose Unempfindlichkeit konnen mit Art von Bergnugen unter Grabern verweilen: und besucht der Schwermuthige oder Traurende einen Todtenacker, fo geschieht es, um sich noch tiefer in feinen Rummer ju verfenten, und feiner Traurigfeit neue Dahrung zu geben. Wallt bo gegen noch jugenbliches Feuer in unsern Abern; fublen wir uns gesund und glucklich; umgiebt und Die fanfte Bewalt gartlicher Berbinbungent liegen groffe weitausfebende Plane in unfrer Seelei find wir in Gefchafte verwickelt, Die uns wicht fcheinen, die vielleicht nur von uns zu Stande bracht werden fonnen; ift, um es turg ju fagen

en, und alle unfre Muniche zu beschaften, und alle unfre Wunsche zu befriedigen: fot der Gedanke des Todes etwas Erschuttern, für und; wir weichen jeder Belegenheit aus, er sich und aufdringen könnte; und nichts ist sonn widriger, nichts fähiger, unfre Heitert zu trüben, und unsern Muth niederzuschlan, als der Unblick von Gräbern, als die Vorslung, daß wir vielleicht nächstens selbst von

ifelben verschlungen fenn werden.

Und boch ift es ein Rath, ben bie Weifen er Zeiten gegeben haben, ben bie Religion in Bebot vermandelt, und ben wir in ber Schrift ber finden, es fen vernünftig und nuglich, im rifte von Beit gu Beit an fein Grab gu treten, b fich durch ernsthafte Ueberlegungen auf ben ifchied von ber Erbe und ihren Ungelegenheis i vorzubereiten. In Diefer Borbereitung, in fem zwedmaffigen, mit ben nothigen Borfebe igen verfnupften Undenten an ben Cob ten gerade Die ehrmurdigften Beifen Des bendthen Alterthums bas gange Wefen ber mabren eisheit; wer fich burch Betrachtung und Ueng von dem Rorper und den Reffeln der Er. am glucklichsten loezuwinden, und gleichsam glich ju fterben mußte, ber verftand nach er Mennung ben Zweck feines Bierfenns am brigften, und berrug fich als ein achter Weifer. baen die Grundfage, von welchen man im dnischen Alcerthum ben diesen Rathschlagen sgieng, immerbin unrichtig fenn: Die Rath. lage felbst find auch in ber Schrift enthale. Schon Mofes rief: lebre uns bedene n, daß mir fterben muffen, auf daß t flug werben. Und mit groffem Ernfte

Salben gegen die Berwesung zu schügen, ihr swichet Zesum von Ragareth; er ift auferstanden, und ist nicht hier; siehe da die Statte, da sie ihn hinlegten. Raum erhalten hatten die Freundinnen Jesu diese Nachricht; so verliessen sie Gruft mit der größten Schnelligfeit; Furcht und Entsegen hatte sie ergriffen; sie konnien noch nicht fassen, was hier geschehen war, und eilten erschrocken in die Ber

fammlung ber Upoftel juruch.

Wir wiffen beffer, M. Br., welche Bewandte nif es mit diefem Grabe bat; bestätigt und über allen Zweifel ethoben feben wir an bemfelben bie Behauptung: wie ber Bater bas leben bat in ihm felber, alfo bat er bem Sohne gegeben bas leben ju haben in ibm felber. Und mit ber größten Bewißheit fonnen wir nun auch die Erfullung des Ausspruchs ermarten: es fommt bie Stunde, in melder alle, die in den Grabern find, werden Die Stimme bes Sohnes Bottes boren, und werden hervorgeben, die da Bures gerban baben, jur Auferftebung bes Lebens; bie aber Uebels gethan haben, jur Auferstehung bes Berichte. Aber wie lehrreich, wie iroftend und erhebend mird -pon bier aus ein Blick auf unfre Graber fenne M. Br. Mit ftiller Belaffenheit wollen wir fie jest ine Auge faffen; wie wir fie anfeben, melde Borftellungen wir uns von ib. nen machen follen, bas wollen wir genquer untersuchen.

Und ba fonnen wir es uns benn unmöglich verheblen als ernfte Erinnerungen and bas Berberben ber Gunbe erfcheinen

ind;

1; bieß ift die erfte, gar nicht ju verfens be Seite, von ber fie fich uns barftellen. ar bas Srab, an welchem wir uns im Beis befinden, war die Rubestatte beffen, ber feis Sunde gethan hatte, und in deffen unde fein Berrug erfunden murbe, : beilig, unschuldig, unbeflect unb ben Gunbern abgesondert mar. er ift nicht felbft biefe beilige Bruft eine Er. erung an unfre Gunben? Burbe ber Gobn ttes entfeelt in diefelbe binabgefunten fenn, in er nicht die Gunden ber Welt getragen te? Sagt die Schrift nicht ausbrudlich, um frer Gunden millen fen Chriftus bas n gegeben, und um unfrer Gerechtige it willen wieder auferwect morden? ifre Graber vollends find fie, menn mir uns Bahrheit gestehen wollen, etwas anders, als infmale, als fcauererregende Bemeife ber algerftorenden Sunde? Dag fich boch baruber riten laffen, ob ber Tob nicht auch ohne Gun. bas alternde Berfgeug bes Rorpers aufgelofet, b ben Beift von bemfelben befrent haben mur-

Der Tob, welcher uns in bas Grab sturt, wie die Schrift sagt, der unläugbare old der Schnde. Wie durch einen enschen die Sunde ist fommen in die elt, und der Tod durch die Sunde: ist der Tod zu allen Menschen durch drungen, weil sie alle gefündigt has m. Und sehet euch nur um auf einem Tods acker; forschet nur nach, wen die Hügel den, die ihr da wahrnehmet. Was euch auch preisende Grabschriften da sagen mogen, nicht ner von allen, die da modern ist unschuldig

und rein gewesen; und die meiffen murben vid fpater, murben viel leichter, murden weit weniger entstellt in ben Staub gefunten fenn, wenn ihr leben burch bie Gunde nicht verfurgt, wenn ihr Tod burch Die Gunde nicht fchwerer gemacht morden mare. Da findet ihr Graber, Die ben entehrten leichnam ausschweiffenber Buftlinge, und unmaffiger Schwelger verschlieffen. liegen unter einer Menge von Bugeln bie traurigen Opfer beftiger leibenschaften, ungludliche Sclaven bes Chrgeißes, ber Sabsucht, und un, aereaelter Begierben. Da ftoffet ihr auf bas Grab fo manches Ungludlichen, ben bie Bos beit feiner Mirmenichen, ben ihre Graufamfeit, ben ihre herrschsucht vor ber Zeit gemordet bat; und wohl euch, wenn fich nirgende ein Grab fin. bet, das ihr burch eure Fehler gedffnet, in bas ihr felbit einen Bemifhandelten binabgefturgt babt! Auch befre Menichen ruben ba um euch ber thatige Mitglieber ber menfchlichen Befellichaft, Wohlthater ihrer Bruder, fromme Berehrer Bottes und Refu. Aber wenn fie gu euch reben tonnten: welche Geftanbniffe murben fie euch machen, mit welcher Wehmuth murben fie euch ibre Rebler befennen: wie murben fie es einraus men, auch in ihren Gliebern babe bie Sunbe geherricht, und fie jur Auflofuna vorbereitet. Gelbit die unfenntlichen Rubestatten ber Rleinen, welche ber Tob gleichfam beermeife in ben Staub der Erde begrabt, erinnern nicht auch fie an das Berderben ber Gunde? Waren fie nicht alle die Rinder fundhafter Eltern; tonne ten fie nicht alle mit David flagen: fiebe. ich bin aus funblichem Saamen get, und meine Mutter bat mich in Sunben empfangen; und fo viele, ach fo viele diefer Ungludlichen, maren fie nicht gleich ben ihrem Erfcheinen auf Erden gleichsam gebrandmarkt von ben laftern berer, Die ihnen bas Leben gegeben hatten; famen fie nicht als Opfer bes Todes, ale reif ju bemfelben, fchon aus bem Schoos ihrer Mutter? Go fen es benn nicht ber Mober, nicht die grausenvolle Zerftorung, nicht das schreckliche Schauspiel der Bermeiung, mas uns benm Unblick unfrer Braber mit Beb. muth und Trauern erfüllt. Daß es ein Leib ber Gunde ift, ber hier aufgeloet wird; baß wir, von ber Schuld ungahliger Bergehungen belaftet, in ben Staub jurudfehren werben: bas laffer uns ju Bergen nehmen; baruber laffet uns flagen; ernfte Erinnerungen an bas Berberben ber Gunde find unfre Graber.

Und baben frenlich auch rebende Beweie fe von ber Dichtigfeit alles Irbifchen. Belche Begierben werden durch die Guter ber Erbe in une aufgereigt, M. 3; mit welcher leibenichafelichen Bige jagen wir biefen Butern nach; welche Wichtigfeit legen wir ihnen in unf rer Berbiendung ben; wie oft machen wir fie jum einzigen und legten Endimed unfere gangen Thuns und lebens; was wirft machtiger und nachtheiliger auf uns, als ber Zauber biefer Bu. ter? Und ben ihrem Befige, wie oft vergeffen wir uns ba; wie leicht ichmelgen wir in ihrem Benuffe; wie oft migbrauchen wir fie jum Ue. bermuth und Stolg; wie oft machen wir fie gu einem Mittel ber Unterbruckung fur bie, benen fie mangeln! Goll Diefer Zauber verschwinden; wollet ihr fernen, mas ihr an ben Gutern ber Erde babt; foll es euch fublbar werden, wie nichtig

nichtig fie find, und wie iboricht es ift, auf ihren Befit ftolg ju fenn: tretet an eure Gra ber, und febet ju, mas fie euch ba find, mas euch ba von ihnen übrig bleibt. Bie, eurer Schonbeit burftet ihr euch ruhmen? Diefer blubende Rorper nicht vielleicht nachftens ein Scheufal ber Bermefung fenn? Mit eurer Befundheit und Starfe durftet ihr euch bruften? Wird nicht eine Zeit fommen, wo ihr fraftlos und ohne Rettung ins Grab finten werbet? Muf eure Reichthumer und Ochage burftet ibr ftolk fenn? Berben fie euch in euer Grab fole gen; fend ihr ba nicht eben fo burftig, ale ber hilftofefte Bettler? Eurer Chre und eures Rubms burftet ihr euch überheben? Werdet ihr nicht balb vergeffen fenn, fo bald euch das Grab vers birgt; und wird ber Schall eures Damens, wenn er jest auch noch so berühmt mare, um ben einfamen Bugel beffelben nicht nach wenigen Jahren verhallt fenn? Auf eure Macht, auf euren Einfluß wolltet ihr trogen? Wird ber Tob eu-rer Berrlichkeit nicht ploglich ein Ende machen; find in dem Grabe, bas euch erwartet, nicht Fürft und Bettler gleich; und fonner ihre, von Der Gewalt bes Todes gefesselt, hindern, bag man eurer spotte, bag man alles, was ihr gebaut habt, gerftore, bag man euer Undenten felbit vernichte? Die Freuden endlich, Die uns bie Buter ber Erbe gemabren: was ift eitler, M. Br., was ist fluchtiger und verganglicher, als fie? Wie oft erfüllen fie uns schon wahrenb bee Benuffes mit Ueberdruß und Edel; wie trem los verlaffen fie une, wenn wir alter werben, und unfre Sinne fich abstumpfen; und um un fre Braber, ach, da febet ihr nicht eine berfelben

schweben, ba herrscht traurige Todesstille; ba ist alles fühllos und erstorben. Ehristen, M. Br., bie am ersten nach dem Reiche Gottes und nach seiner Gerechtigkeit trachten, bie es nie vergessen sollen, daß ihr Bürger, recht im himmel ist; Ehristen haben Ursa, che, sich das Unbedeutende, das Werrhlose alles Irdischen recht oft zu vergegenwärtigen, es sich recht anschaulich zu machen, wie wenig die Güter die ses lebens ihrer vornehmsten Bestrebungen wurs dig sind. Das fällt ihnen in die Augen, das bringt sich ihnen gleichsam auf, so sie im Geist an ihre Gräber treten; unsre Gräber sind redende Beweise von der Nichtigkeit alles Irdischen.

Doch auch licht, M. Br., auch licht um. glangt unfre Graber; fie find namlich fanfte Rubestätten nach ben Rampfen ber Er. be. Welchen Rampf Jefus Chriftus vollendet hatte, als man ihn in das Grab legte, welches feine Freundinnen im Evangelio fcon wieder leer fanden, wiffet ihr. Dief mar auch ber eine ifge Eroft, ber ben Schmerz berer, welche um ibn weinten, milberte. Er hatte ausgelitten; ber Bosheit und ben Diffhandlungen feiner Reinde war er nun auf immer entruckt; ein ermuniche er Bufuchteort, wo ihn vollige Sicherheit um. gab, wo ihn feine Doth ber Erbe weiter beun. iubigen fonnte: bas mar ihnen die Bruft, in velcher fein Leichnam rubte. Es ift Babrheit in Diefer Borftellung, DR. Br., wir haben nicht inrecht, wenn wir unfre Braber ale Rubeft atten nach ben Uebeln ber Erbe betrachten. Dicht, als ob ein Befühl der Rube in denfelben berriche e, ale ob fie ein Ort ber Erholung und Erquis Tung für ben Rorper maren, welchen fie aufnebe

men. Er ift Leichnam; ein unbrauchbar ges wordenes Werkzeug der Seele; und abgelegt pon berfelben, ihres belebenden Einfluffes beraubt. ift er Materie ohne Empfindung; und wir geben ibn bem Schoos ber Erbe, nicht, bag er in bere felben fortbaure, und gleichfam feine Rube pfles ge; sondern daß er sich auflose und in Staub gerfalle; er ift Erbe, und muß wieber au Erbe werben. Aber wenn wir nun an beinem feufat haft: ift ee uns nicht ein Beweis, Diefes ftille Grab, baf fie bir nun abgenommen find, . beine Burben; daß bein Beift fich nun erleichtert fublt? Wenn wir beine Bulle ber Erbe wies bergeben, armer Dulber, ber bu fo viele Jahre lang alle Schmerzen, alle Martern eines gerrutteten Rorpers empfunden haft: follen wir bir nicht Glud munichen, bag bein Beift nun fren ift, baß er fich von ben Geffeln, bie ibn fo lange brudten, endlich losgewunden bat? Benn wir eure Rorper in bie Bruft verfenfen, Unglucfliche, Die ihr mit ben Gorgen bes le. bens gefampft, Die ihr ben Sag boshafter Men. fchen ertragen, Die ihr ben Druck ungerechter Bewalt erduldet, Die ihr in ben Reffeln ber Enrannen geschmachtet, Die ihr die Buth eines widrigen, vielleicht gar ichredlichen Schidfals erfahren habt : follen wir une nicht freuen, baf ihr aller Doth entflohen fend; follen wir ben Korper, burch welchen man euch benfommen, burch welchen man euch, fo lang ihr ihn truget, jebe Urt ber Beleidigung anibun fonnte, bem Schoos ber Erbe nicht willig anvertrauen; uni ber Sugel, welcher ihn bedie, ift er une nicht

er Beweis, euer Rampf fen ju Ende, und ger Beift ben Mubfeligfeiten ber Erbe auf im jer eninommen? Auch bas glucklichite Leben uf Erden ift nicht fren von Rummer Rube; ben ben meiften Men chen ift es volnde ein langer, nie aufhorender Rampf mit llen Urren der Moth und des Nammers : iebt Beicen, wo die gange Menfchheit feufat, und in Uebeln, die fich uber ihr hauffen, gleichfam liegt. 3ft une, faget es felbft, ift une unter ichen Umftanden nicht jedes Grab ein will. mmener Beweis, ber Kampf beffen, ben es fammer nichts weiter ju beforgen? Und mar er, beffen leichnam es verbirgt, ein Chrift, n treuer Befenner und Machfolger bes Aufer. andnen: fonnen wir ba nicht freudig ruffen: elig find bie Lodten, bie in bem Beren erben, von nun an; ja, ber Beift fpricht, af fie ruben von ihrer Arbeit; benn bre Werfe folgen ihnen nach.

Doch nicht blos Ruheftaten nach ben Ramfen der Erde: auch ruhrende Denkmale
iner zärtlichen Semeinschaft find uns
ie Graber der Christen, M. Br. Unhänglicheit, Liebe, Berehrung führte die Freundinnen
zest im Evangelio zu seinem Grabe; ach zu
heuer war ihnen der Leichnam, den es verschloß,
le daß er ihnen hatte gleichgultig bleiben konen; in eine Rammer, wo er noch lange unerweset ruhen konnte, der Leichnam ihres Freunes und Herrn, wollten sie dieses Grab durch
ie Kraft und den Wohlgeruch ihrer Spezerenen
erwandeln. Wie machig euch auch euer Perzgewissen Grabern hinzieht; wie eistig ihr eit-

re Berbinbung mit benen, die in benfelben folummern, ju unterhalten munfchet, bas miffet ihr, ihr alle, die ihr Theure verloren, die ibe Eltern oder Rinder, Die ihr Lieblinge und Freunbe, die ihr Beschüger und Boblibater begraben habt. Gend ihr Chriften; waren Die, beren Beichnam ihr der Erde wiedergabet, mahre Be-Fenner des Auferstandnen: fo ehret fie, Die Graber, die euch fo werth und heilig find; fo fabret fort, euch mit benen, beren Rorper fie beden, einer feligen Gemeinschaft zu benfen; ihr taufchet euch nicht, es ift fein Gelbitbeirug, menn ihr eure Bollendeten noch immer fur Die Eurigen haltet, und euch ihres gegenseitigen Undenfens, ibres fortbauernden Boblmollens, troftet. Durch ein beiliges unauffosliches Band hat ber Auferstandne feine Bollenderen im Sim. mel, und feine Rampfenden auf Erden verfnunft: benn er ift bas Baupt bes leibes, nam. lich ber Bemeine, wie die Schrift fagt; und es ift bas Boblgefallen gemefen, baf alles burch ibn verfohnet murbe ju ibm felbft, es fen auf Erben, ober im Simmel. Und fo heben mir benn an eurem Grabe, ihr Theuern, deren Begenwart uns bet Tod entjogen bat, unfre Baupter getroft jum Simmel auf; nicht aufgeloft, nicht vernichtet if unfer Bufammenhang mit euch, ber unferm Der gen fo mohl thur; noch immer umgiebt uns tal, heilige Band eines gemeinschaftlichen Glaubent und gemeinschaftlicher Pflichten; es ift biefelbt Stadt Gottes, ju ber wir alle gehoren, und bes ren Burger wir ichon im Graube find; und theuer, bas fublen wir, ju theuer find wir enren Bergen gewesen, als daß ihr da, wo man edie!

ger liebt, als auf Erben, als daß ihr zu unserm gemeinschaftlichen Retter und Herrn erhoben, und vergeffen könntet. Eine Erinnerung, ein Merkmal, daß ihr und sonst angehort habt, und und noch immer nicht fremde sehd, daß wir noch immer mit euch verknüptt sind, sen uns der Hügel, der eure Gebeine deckt; mit süsser Wehmuth, mit herzlicher Liebe, und mit frohen Uhnungen

-wollen wir eure Graber betrachien.

Und warum follten wir ihnen nicht nach-Sangen, Diefen Ahnungen, warum follie fich unf te Bruft nicht ju ben freudigften Boffnungen ermeitern, ba wir bie Graber bei Christen end lich noch als gludliche Beranftaliungen betrachten follen, mo fich ein neues une Rerbliches leben entwideln mirb. ein Uniterblicher verließ ber Auferitandne bie Gruft, in ber er geruht batte; ju einem emige Dauernden leben mar er in derfelben ermacht & Chriftus, von ben Tobten ermedt. Birbe binfort nicht; ber Tob wird bin. Fort über ibn nicht herrschen. fcreden, M. Br., nicht fcreden barf une bie Macht ber Berftorung, Die in unfern Grabers berricht, und unite Rorper in Stanb verman. belt: find wir Christen, ift unfer Blaube an bes Auferstandnen, der bie Schlaffel der Sob Le und bes Tobes bat, lebendig und freubig: fo erbliden wir mitten in bei Beiftorung. und im Schoofe ber Berwefung felber, ungeritor. Ache Reime bes lebene, und frobliche Unfange einer neuen Schopfung. Denn Christus if auferftanden von ben Todten, und ber Erftling worden unter benen, Die ba 3 Sha, Waitel. Dr. pfice Bb. 1400 Cammil. N sola,

folafen; und gleichwie fie in Abam Merben, fo werben fie in Chrifto Tebendig gemacht werben. Leben if auch im Grabe; nicht verloren, nicht auf bon une gerrennt, ift die Bulle bes Rorpers wir bemfelben überlaffen; fie foll von neuen feek, und von neuem mit unferm Beifte vere werben. Und beforget nichts von biefer Bei foung; furchtet nicht, fie werbe euch in neue Schwerben vermideln, und ben vorigen Leiben terwerfen. Es wird gefaet in Une und wird auferfteben in Berrlicht es wird gefaet in Schwachheit, wird auferfteben in Rraft; es wirb Taet ein naturlicher Leib, und wird : Erfteben ein geistlicher Leib; verfla wird ber Auferstandne unfern nichtigen & Daf er abnlich werbe feinem vertide Leib, nach ber Wirfung, bamir er fi auch alle Dinge ibm unterthanig : wen. Laffet uns nicht fragen, wie bas aller deben, mann es geschehen, und wie bas : Berfgeug beichaffen fenn werbe, bas u Beift erhalten foll? Ronnen wir die Bebeim Der Schopferfraft Gottes faffen; wirft fie i taglich unbegreifliche Bunder vor unfern Au Ift bas Erwachen ber Matur im Frubling, Das neue leben, bas jest alles burchitromt, Aberall feimt und rege wird, nicht ein rubre Bilb, nicht ein Unterpfand unfrer Erneueru Betroft und mit froben Uhnungen bliden wi To auf eure Braber, ihr Enischlafnen! Eine C Des Berrn ift euer Leidmam; Werkftatten Schöpferfraft Gottes find eure Brufte; ein in fein befres, ein uniterbliches leben mird .

Die auf uns wartet : verschulbet werben wir es langft haben, fo verschlungen ju werben; einen oft entehrten, einen wo nicht ichanblich, boch ge. wiß unvorsichtig gemigbrauch en, einen burch uns fre Bergehungen bereits in Unordnung gerathes nen Rorper merben mir berfelben übergeben; nut empfangen merben mir, wenn mir fterben muffen, mas unfre Thaten merth find. Und wir burften uns über unfer Schicffal befchmes ren? Bir follten uns vor bem, der ba recht richtet, nicht bemuthigen? Wir follten bie Orb. mung, nach ber er uns ein Biel gefest bat, bas wir nicht überfchreilen merben, nicht mit ftiller Ergebung ehren? Und haben eben Diefe Graber, Die uns fo machtig an unfre Berfoulbung erinnern, burch eine Buld Bortes, bie wir weber verbient haben, noch erwarten fonnten, burch ben Rathichluß-feiner vaterlichen Erbars mung, nicht auch freundlichere Seiten? Saben fie fich burch ben Auferstandnen nicht für alle, bie anihnglauben, in fanfte Rubeftatten nach ben Rampfen ber Erbe, in rubrende Denfmale einer gartlichen Bemeinschaft, in gludliche Beranftaltungen verwanbelt, wo fich ein neues unfterbliches Leben entwideln foll? Und ber vaterlichen Sand, bie fo erquidt, indem fie guchtigt, die fo fegnet, indem fie ju ftrafen fcheint, follten wit nicht fille halten; wir follten fie nicht mit Unterwerfung ehren, fie mag uns ober die Unfrigen bem Brab übergeben; wir follten nicht ichon im Borque alles billigen, alles fur weife und qut erfen. nen, mas Gott über uns beschlieffen wird? Go enag benn unfer ichwaches Berg erbeben, wenn unfer Grab fich fur une aufthut; wir tonnen æ

## XII.

## Am zwenten Oftertaga

Evangelium: Enc. XXIV. b. 13 - 35

af Refus Christus, wie bie Schrift es ansbrudt, auferfanden'ift von ben Tob ten; bag er bas Grab, in welches man feinen Leichnam gelegt hatte, ichon am britten Tag als ein Uniterblicher verlaffen, und fich, bevor er fich sum himmel erhob, noch vierzig Tage lang im Rreife feiner Bertrauten verweilt bat: bieß wie ihr alle wisser, M. 3., ber groffe Segenstand Diefes Reftes. Die Begebenheit, Der es gewidmet ift, fonnen wir uns also unmoglich vergegenmartigen, ohne im Beift an bas Grab ju treten, wo fie fich jugetragen hat. Daß ber Berr am Rreuge gestorben, bag er jur tiefiten Stufe bes menfchlichen Clende binabgefunten, baß fein end felter Rorper bem Schoos ber Erbe übergeben war; daß es Jedermann ju Jerusalem, baf et fetbft feine Bertrauten für entschieden angenom men hatten, er werde im Grabe bleiben, und bas Schidfal ber Bermefung erfahren; bag mit bem Berfenten feines entstellten, und tobilich bermuns beten Leichnams in Die Gruft, alle Boffnung, if wieder lebend zu feben, auf immer verfchmunden war: baran muffen wir benfen, bas muffen wir uns nach feiner mabren Wichtiafeie und Beben

tung vorstellen, wenn uns seine Rudfehr ins les, ben, wenn uns sein Sieg über den Tod, in ih, tenn wahren licht erscheinen, wenn wir ganz empfinden sollen, was damals geschehen ist. Die Bruft, welche Jesus siegreich verlassen hatte, wo Engel Bottes sein neues leben bezeugten, ist also der wahre Standpunkt für die Feyer dieser Tage; von seinem Brabe müssen unste Betrachtungen gleichsam ausgehen, wenn sie der Sache angemessen und nühlich senn sollen.

Sache angemeffen und nuglich fenn follen. Bleichsam von felbst fallt unfer Blid von hieraus auf unfre eignen Graber, D. Br., an der Bruft unfere Beren tonnen wir es unmöglich verbergen, bag auch wir einft in ben Staub binabfinfen, und une in bemfelben verlies ren werben. Und ift irgend eine Zeit dagu fchice. lich, unfre Graber ins Muge ju faffen: fo find es Diefe festlichen Tage; am Grabe unfers Beren werden fich uns auch unfre Graber von allen ben Seiten barftellen, von welchen fie uns befannt fenn follen. Den Berfuch haben wir ges ftern bereits gemacht, DR. 3.; wir haben bereits untersucht, welche Borftellungen wir une, burch Die Begebenheit Diefes Festes geleitet, von ben Brabern ber Christen ju bilben haben? Und fie erschienen uns, bas wird euch noch gegenwärtig fenn, als traurige Erinnerungen an bas Berberben ber Gunbe, und als rebem be Beweise von ber Richtigfeit alles, Irbifden; aber auch fanfte Rubestätten nach den Rampfen ber Erbe auch rub. tende Dentmale einer gartlichen Bemeinschaft, auch gludliche Beranftabtungen, wo fich ein neues unfterbliches Leben entwideln foll, erblidten wir in ihnen;

Slauben gehalten: hinfort ift mir ben gelegt die Rrone ber Berechtigfeit, Auch ein rührendes Denfmal garilicher Dem ein fchaft foll euer Grab fennt. Das wird es aber nimmermehr merben, wenn ihr nur Bofes auf Erden ftiftet; verachtet, mit ungablie gen Geufgern und Rluchen belaftet, und vergefi fen, merdet ibr. Dann in eurem einfamen Grabe liegen; Diemand wird weiter etwas von euch wiffen, ober in Bemeinschaft mit euch fteben wol-Ten. Sabt ihr bagegen eurer Pflicht gelebt, fent thr Boblthater eurer Bruder gemefen, habt ibe alles um euch ber beffer und gludlicher gemacht: welcher Dant, welche Gegnungen werben baim an eurem Grab erfchallen; wie wird man es ruhmen, euch gefannt ju haben; wie ftolg wird man barauf fenn, euch nabe gewesen, von euch geschäßt und geliebt worben ju fenn; wie mirb man fich bestreben, Die ehrenvolle heilige Berbindung mit euch im Beifte fortgufeten! Goll endlich euer Grab Die erfreuliche Borbes reitung fenn, mo fich ein neues unfterb. liches Leben fur euch entwideln wirb: habt ibr bann nicht mit allem Gifer bafur ju forgen, bag biefes unfterbliche leben auch ein felie aes fen. Das wird es aber nur bann fenn, wenn ibr bier bem Auferstandnen folget; wenn es euch fo, wie ibm Speife ift, ben Billen bes Baters ju thun; wenn auch ihr am Ranbe Des Brabes fagen tonnet : ich habe bich verflart, o Barer, auf Erben, und vole lendet das Bert, bas bu mir gegeben baft. Beber Blick, M. Br. jeber Blick auf unfer Grab foll alfo unfern Pflichteifer wecken; and dies um so mebr, ba wir nicht wiffen tonmen,

n, ob es fich nicht balb vor uns aufihun wird.
Bohlan alfo, als wir benn nun Zeit haen, fo laffet uns Suces thun, und
icht mube werben; benn zu feiner Zeit erben wir auch arnoten ohne Aufhoin.

Sind wir fo gefinnt, fo werben fich an ben irabern ber Christen auch Gefühle einer ges ibrten Dantbarfeit in uns entwickeln. benn finden wir unter biefen Grabern nicht fole, wo edle Menichen, wo Wohlthater ibret bruber, mo thatige Beforberer alles Buten rue m; gieben uns Bugel, die einen verehrten Das r, Die eine geliebte Mutter, Die einen unvergeffe ben Satten, Die einen treuen lehrer, Die einen reund unfrer Jugend, die einen Liebling unfers ierzens beden, nicht machtig an fich und beichafe aen unfre Aufmertfamfeit? Aber mas maren ir, o ihr Theuern, die ihr uns das leben gethen, die ihr unfte Schwachheit gepflegt, Die ir unfern Seift gebildet habt, die ibr burch eure obe, durch eure Treue, durch eure Tugend Die reude und ber Segen unfere lebens maret, mas aren wir, wenn fich an eurer Gruft nicht unfer anges Berg bewegte; wenn wir nicht gerührt an les jurudbachten, mas wir euch fculoig find; enn wir es nicht laut, und mit bet feuriaften Santbarfeit rubmten, was Gott burch euch für ns, fur fo viele Undre, vielleicht fur Belt und tachwelt gethan bat! Bo wir nur eine fanfte lubeftatte gewahr werben, M. Br., mo mir nur n Grab finden, in welchem ein ebler Rampfer ir bas Sute, ein muthiger Streiter im Dienite lottes und ber Pflicht, feinen Rorper, bas Wertug feiner Wirffamfeit niebergelege bat: ba lafe હિલ

len wir unfre Bergen ben Ginbruden offnen, web. de biefe Bestalt auf uns machen wird und ben Befühlen, welche fich aus jener Unfictentwickeln, uns überlaffen.

Und bier ift benn bemuthige Ergebung unftreitig das erfte Befühl, welches fich in uns regen foll. Gin emporender Unblid find uns gemobnich unfie Graber; nichts verabscheuen mir heftiger, nichts macht une unwfriedner, nichts erfull une leichter mit Unwillen und Bergweiflung, als die Mothwendigkeit zu flerben. Aber an ber Bruft unfere Beren, D. Br., ben ber Urt, wie fich unfre Graber von hieraus baritellen: ba folle ten die wilden Bewequngen unfere Bergene fich nicht beruhigen; ba follten wir nicht bescheiben und mehmulbig merben; ba follten fich unfre Befible nicht in bemuthige Ergebung verwandeln? Worüber mollen wir flagen? Befus Christus der erhabenfte Menich, ber Gingige unfere gangen Be fchechte, ben ber Bater fur ben Gohn er flaren fonnie, an welchem er Bobigefale Ien habe, er, ber auch in feiner Diebrigfelt ber Berr vom himmel mar, ift geftorben, wie mir fterben, bat ein ichredliches Ende am Rreuß genommen, und auf Erben fein Grab gefunden. Durfen mir ein befres Schidial verlangen, als er erfuhr? Beifit es bier nicht mit bem polleiten Redie: gefchieht bas am grunen Bolie, mas foll am durren werben? Denn mas find unfre Graber, wenn wir fie im Lichte ber Babrheit betrachten? Sind fie nicht Erinnen. unden an bas Berberben ber Gunbe, bie une auf bas tieffte bemuchigen muffen? Wann de une auch aufnehmen, mann fe auch bie Bente unfere Korpere verfcblingen wird, Die Brufte f ; auf uns wartet : verschuldet werben wir es igft haben, fo verschlungen zu werben; einen entehrten, einen wo nicht schandlich, doch gef unvorsichtig gemigbrauch en, einen burch uns Bergehungen bereits in Unordnung gerathes n Roiper merben mir berfelben übergeben; nut apfangen merben mir, wenn wir fterben iffen, mas unfre Thaten werth find. ib mir burften uns über unfer Schicffal befchmes 1? Wir follten uns vor bem, ber ba recht chtet, nicht bemuthigen? Wir follten Die Orb. na, nach ber er une ein Biel gefest it, bas wir nicht überfchreiten merben, de mit ftiller Ergebung ehren? Und haben eben efe Oraber, Die uns fo machtig an unfre Berjulbung erinnern, burch eine Buld Bottes, bie ir weder verdient haben, noch erwarten fonnten, irch ben Rathichluß-feiner vaterlichen Erbare ung, nicht auch freundlichere Geiten? Baben fich burch ben Auferstandnen nicht für alle, bie ibnglauben, in fanfte Rubeftatten nach in Rampfen ber Erbe, in rubrende entmale einer jartlichen Semeinschaft, gludliche Beranftaltungen verwanift, mo fich ein neues unfterbliches ben entwideln foll? Und der vaterlichen and, bie fo erquickt, indem fie guchtigt, bie fo inet, indem fie ju ftrafen fcheint, follten wit de fille balcen; wir follcen fie nicht mit Untererfung ehren, fie mag uns ober bie Unfrigen bem rab übergeben; wir follten nicht ichon im Bor. is alles billigen, alles fur weife und aut erfen. n, was Gott über uns beschlieffen wird? Go ag benn unfer ichmaches Berg erbeben, wenn ner Grab fich fur une aufebut; wir fonnen Ge

fie nicht hindern diese Bewegungen einer Natur, bie sich wider ihre Zerstorung straubt; unser; Seist hingegen soll sich fassen, und den Rath Soites ehren; dem Auferstandnen wollen wit, wenn die Angit des Todes auch uns ergreift, die Worte nachsprechen lernen: Bater, ists möglich, so gehe dieser Kelch vorüber; doch nicht, wie ich will, sondern wie du willst. In demurhige Ergebung muß sich sedes Gefühl unsers Herzens auslösen, wenn wir unfre Graber im Lichte dieser festlichen Tage betrachten.

Damit wird fich aber gleichsam von felbft lebendiger Oflichteifer verbinden. Denn betrachtet euer Grab von welcher Seite ihr mole let: ermuniert, aufgefordert, gleichfam genothigt werbet ihr euch fuhlen, nicht langer muffig und trage gu fenn, eure Befferung, nicht langer auf. jufchieben, und mit aller Anstrengung bafur gu forgen, bag etwas Bures burch euch ju Stande fomme. Eine traurige Erinnerung an bas Berberben ber Gunbe ift euer Grab. Soll es nichts weiter fron, ale bieß? Goll man an bemfelben nichts weiter erwähnen fonnen, als Die Schande eures lebens? Goll auch nicht Eis ner eurer gurudbleibenben Bruder an baffelbe treten, und euch etwas Butes nachruhmen fone nen? D wenn euer Bewiffen noch in euch fpricht, wenn ihr auch nur fur Chre und guten Damen noch Gefühl habt: fo muß euch jeber Blic auf euer Brab eine Ermunierung jur Befferung were ben; so werder the euch anstrengen, noch so viel als moglich ju leiften; so wird euch ber Eifer bes feelen, euer Brab durch edle gemeinnugige That, sie tigfeit in ein Dentmal eurer Tugend und From mia

miafeit zu verwandeln. Und dieß um fo mehr, ba ibr es auch fur einen rebenden Beweis bon ber Dichtigfeit alles Irbifchen er. fennen muffet. Denn daß es euch aller Guter ber Erde beraubt; daß euch, wenn ihr fie auch alle in eurer Bewalt hattet, auch nicht eine berielben in bie Gruft folgt, bas miffet ihr, bas ift euch gestern gezeigt worben. Wollet ihr benn aber entbloft von allem, mas ihr euer-nennen tonnet. in bas Grab finten? Wollet ihr als Menfchen, Die gang umfonft auf Erben gelebt haben, in ber Ewigkeit ericheinen? D forget bafür, reich an Bandlungen, die in Soit geiban find, reich an quien Werfen ju merben. Gie find euer emis ges Gigenthum; fie folgen euch im Tobe nach; fie find ein Schat, ben euch Miemand rauben fann, ben ihr euch im himmel gesammelt habt. Und foll unfer Grab nicht auch eine fanfte Rubestatte nach ben Rampfen ber Erbe fenn? Webe euch, wenn diefer Rampf ben euch nichts weiter ift, als bas unordentliche Treiben eurer Begierben, ale ber beftige Streit unban. Diger Leibenschaften! Erwarget bann feine Rube nach bem Tobe; verfolgen werben biefe Begier. ben und leidenschaften euern ungludlichen Beift. und feine Deiniger werden. Sabt ihr bagegen für Babrheit und Recht gefampfe, habt ihr euch muchig allem Bofen widerfegt, und euch bem lafter entgegengestellt; habt ibr eifrig barnach gerungen, felbit immer beffer ju merden, und Butes auch um euch ber ju verbreiten: wie werbet the dann ruben von eurer Arbeit; wie getroft und freudig werdet ihr fagen tonnen: ich babe einen guten Rampf gefampfei, ich babe ben lauf vollender, ich babe Glau.

Slauben gehalten: hinfort ift mir bem gelegt bie Rrone ber Berechtigfeit. Auch ein rührendes Denfmal gartlicher Bemeinschaft foll euer Brab fenit. Das with es aber nimmermehr werben, wenn ihr nur Bofes auf Erden ftiftet; verachtet, mit uniablis gen Geufgern und Rluchen belaftet, und vergef. fen, merdet ihr dann in eurem einfamen Grabe liegen; Diemand wird weiter etwas von euch wiffen, ober in Gemeinschaft mit euch fteben wol-Babt ihr bagegen eurer Pflicht gelebt, fent ihr Boblibater euter Bruder gemefen, habt ibe alles um euch ber beffer und gludlicher gemacht: welcher Dant, welche Gegnungen werben batte an eurem Grab erschallen; wie wird man es rubmen, euch gefannt ju baben; wie ftolg wird man barauf fenn, euch nabe gemefen, von euch geschäßt und geliebt worden ju fenn; wie wird man fich bestreben, Die ehrenvolle beilige Berbindung mit euch im Beifte fortgufegen! Goll endlich euer Grab Die erfreuliche Borbes reitung fenn, mo fich ein neues unfterbe liches Leben fur euch entwickeln wirb: habt ihr bann nicht mit allem Gifer bafur au forgen, bag biefes uniterbliche leben auch ein feli ges fen. Das wird es aber nur bann fenn, wenn ibr bier bem Auferstandnen folget; wenn es euch fo, wie ibm Speife ift, ben Willen bes Baters ju thun; wenn auch ihr am Rande bes Grabes fagen tonnet : ich habe bich verflart, o Barer, auf Erben, und vole lendet das Werf, bas bu mir gegeben baft. Beber Blick, DR. Br. jeder Blick auf unfer Grab foll alfo unfern Pflichteifer weckens and dieß um fo mehr, ba wir nicht wiffen tonmen, ob es sich nicht balb vor uns aufihun wird. Wohlan alfo, als wir denn nun Zeit haben, fo laffet uns Sutes thun, und nicht mube werden; benn zu feiner Zeit werden wir auch arnhten ohne Aufhoren.

Sind wir fo gefinnt, fo werben fich an ben Brabern ber Chriften auch Befuhle einer ges zubrten Dantbarfeit in une entwickeln. Denn finden wir unter Diefen Grabern nicht folde, wo edle Menfchen, wo Boblibater ihrer Bruber, mo thatige Beforberer alles Suten rus ben; gieben uns Bugel, Die einen verehrten Bas ter, Die eine geliebte Mutter, Die einen unvergeffe lichen Satten, Die einen treuen lebrer, Die einem Freund unfrer Jugend, Die einen Liebling unfers Bergens beden, nicht machtig an fich und beichafe tigen unfre Aufmerkfamkeit? Aber mas maren wir, o ihr Theuern, die ihr uns das leben gegeben, Die ihr unfte Schwachheit gepflegt, bie ibr unfern Beift gebildet habt, Die ihr durch eure Liebe, burch eure Treue, burch eure Tugend bie Freude und ber Segen unfere lebens maret, mas maren wir, wenn fich an eurer Gruft nicht unfer ganges Berg bewegte; wenn wir nicht gerührt an alles jurudbachten, mas wir euch ichuloig finb; wenn wir es nicht laut, und mit ber feurigften Dantbarfeit rubmten, mas Gott burch euch fur uns, fur fo viele Unbre, vielleicht fur Belt und Machwelt gethan bat! Wo mir nur eine fanfte Rubestatte gewahr werden, M. Br., wo mir nur ein Grab finden, in welchem ein ebler Rampfer fur bas Bute, ein muthiger Streiter im Dienite Sottes und ber Pflicht, feinen Rorper, bas Bertseug feiner Wirtfamfeit niebergelegt bat: ba lafe ર્શિ

fet uns aufmertfam werben; ba laffet uns ermde gen und berechnen, was durch ihn geichehen ift: Da laffet uns Bott bafur preifen, bag er ilin bet Erbe gefchenft hat. Denn auch auf Bort, und auf Gott vornamlich, muß fich unire Pantbate feit lenfen, wenn wir die Graber der Christen ine Auge faffen. Seiner Gnade in Chrifto, ber Wirfiamfeit feines Beiftes, bem Einfluffe bes Auferttandnen find mir es ja ichuldig, daß wir überall auf Graber beret foffen, Die que und fromm, tie Mufter mahrer Tugend, die Bobl. thater ihrer Bruber, Die Zierben der Menfchheit Und murben unfre Graber fanfte Rube. flatten nach ben Rampfen ber Erbe fur uns fenn tonnen, wenn er fie nicht burch Christum bagu geweiht hatte? Burben wir fie fur bas fruchte Fare land, mo Reime eines neuen lebens liegen. murben wir fie fur die gludlichen Borbereitun. gen einer neuen berrlichen Schopfung erfennen tonnen : menn bie Rraft Bottes fie nicht bain bestimmt baite, wenn wir nicht mugten, bag wir in Chrifto alle lebendia aemacht merben follen; baf bas Bermesliche angiehen muß bas Unverwesliche, und bas Sierbliche bie Unfterblichfeit? Much in unfre Thranen foll fich alfo Dant, berglicher, frober, inniger Dant mifchen, wenn wir an ben Grabern unfrer drifflichen Bruber fteben; Dant find wir ihnen, Danf find wir infonderheit bem fculbig, ber fie uns gegeben und fie wieber in fich geruffen bat.

Dann wird fich aber auch hergliches Mohlwollen in unfrer Bruft regen. Nicht wufflich getrennt find wir, wenn wir ben Auferr Bandnen ebren, von benen, die im Glauben auf

.

thn vor und hinübergegangen find, bas habt ihr geftern gefeben, D. 3. Rubrende Denfma. fer einer gartlichen Bemeinfchaft find uns vielmehr ihre Graber; ein beiliges unguf. .loeliches Band verfnupfe die Bollenderen im Sim. mel mit une, die wir noch auf Erben fampien. So wollen wir benn nie aufhoren, euch ju lie. ben, und euer Unbenfen in unferm Bergen au tragen, Bruber, die ihr im Beren enischlafen fend. Mur euer leichnam rubt in eurem Gra. be; bem Beifte nach fend ihr babeim ben bem Beren, und eingegangen ju feiner Rreube. Duf fet ibr uns als ehrmurbige treu erfundene Die. ger nicht noch theurer fenn, ale ihr une bier maret? Durfen wir nun, ba ibr über alle Schmach. beit erhoben, feuriger empfindet, und frafiger wollet, ale fonft nicht um fo fichrer auf eure Begenliebe rechnen, und eures Wohlwollens uns freuen? Werbet ihr im Reiche bes Friedens and ber liebe bas beilige Band nicht boppelt eb. ren, womir ber Auferstandne alle feine Treuen umichlungen, und auf ewig verfnupft bat? Und wenn es nun enischieben ift, D. 3., bag bie Bemeinschaft, welche mabre Chriften mit einander pereinigt, burch feine Bewalt bes Tobes getrennt werben fann: foll fich bann unfer Bobimollen nicht auch auf unfre lebenben Bruder, nicht auch auf die lenken, welche mir ben unferm Tobe gurudlaffen werben? D bag es Menfchen gebe, die, wenn ihr nicht mehr hier fenn werbings nicht von euch geschieden fenn wollen, Die im Beifte noch immer eine felige Gemeinichaft, mit euch unterhalten: muffet ihr bieß wenn ein ables Berg in eurem Bufen fcblagt, nicht febn. lid

lich munichen; muß euch an einer folchen forte Dauernben Gemeinschaft nicht unendlich viel gelegen fenn? Sie wird euch ju Theil werden. DR. Br., bis in ben himmel wird euch die Une banglichfeit und Zoneignng der Menfchen folgen: wenn ihr lieber, wie ber Auferstandne geliebs har; wenn ihr die Bergen berer, die euch fennen, ju gewinnen miffet, wie Er Die Bergen feis ner Freunde gewann; wenn ihr nach bem Daas eurer Ridfte fur fie werdet, mas er une allen ift, Retter, Boblibater, Urbeber mabrer und emig bauernder Wohlfahrt. Wie verfchwinden bie Schreden bes Tobes, wie wenig empfinben wir bie Schauer bes Grabes, wenn uns am deffelben Befühle Des Wohlmollens und der liebe ermarmen! Und welche Ausficht In das Reich bes Friedens und ber ewigen Liebe enthullt fich bann vor unfern Bliden!

Denn mit freudiger Boffnung follen wir enblich unfre Graber betrachten, DR. Br.; ber Durchgang ju einem beffern leben, eine Pfor te bes himmels follen fie uns fenn. Daf jebes Befühl irdifcher Doth aufgehort bat, baß jebe Rlage verstummt ift, daß wir ben Rampf bes Lebens mit allen feinen Befahren gludlich vollendet haben, wenn man unfern Leichnam ber Bruft übergiebt, bas miffen mir. So iff a benn bie Aussicht auf Rube von ber Arbeit, auf Befrenung von allen Uebeln ber E be, auf Bo lohnung und Gieg, mas wir an unfern Grabem finben; ichon barum febet ibr fie von bem Schin mer frober Soffnung umglangt; find wir trett Machfolger bes Auferstandnen, to tonnen wir di troft fagen: wir muffen foldes alles ieb

n, und ju unfrer Bettlichfeit eingei Denn find unfre Graber nicht noch übers f ein Reld bee Beren, mo neues unfterbliches en feimt, mo eine berrliche Schopfung beginnt, fich ber leib von Eibe fur ben Simmel flart? Erwarten une nicht Freuden, wie fie Freur den des Auferstandnen ju Theil wurden nicht auch unfer Berg in uns brennen, nn wir, neugelchaffen burch feine Rraft, ju Berblichem leben befeelt, und erhoben zu feiner meinichaft, eine neue unermefiliche laufvahn reten, und Theil an feiner Berrlichfeit baben rben?

Bergeih es, o bu, bem wir alles verbanken, : bu une Freund, und Beiland, und Berr in endlich boberem Sinne bift, ale wire jest gu fen vermogen, vergeib es unfrer Odmachbeit, nn wir jumeilen beben beim Unblick unfers rabes; wenn wir mit ben Uebeln ber Erde aftet, und übermannt vom Gefühl unfrer Sinligfeit, ben Duth verlieren, und benm Tode vergeben, ach, ju vergeben glauben auf ims er! D die Nachsicht, mit der du deine schuche :nen Freunde trugft, ale fie es faum glauben nncen, bich vor fich ju feben; die Buld und nabe, mit ber bu ihnen Much einsprachst, und re Bergen entflammteft, und Bocgefühle Des immele in ihnen medteft: auch une, auch uns f fie fublen Diefe Erbarmung, und ftarte uns, enn es nun Ubend mit une wird, und unfer ag fich geneigt bar; wenn unfre Rrafte ichwine n, und Die Schauer bes Brabes, unfre fterben. n Glieber burchgittern. Du allein, bu ailein innft uns ba erlofen von allem Uebel, . D. Meine. Gr. Ifer Bb. 14te Gammi.

210 Zwolfte Predigt, am zwenten Offertage.

und uns aushelfen zu beinem himmlischen Reiche; benn in beiner Hand sind bie Schluffel der Hölle und des Todes. Und du wirft es, das hoffen wir von deiner Macht, von deiner Erbarmung und Treue. Ent, laftet von den Fesseln der Erde, gehoben von deiner allmächtigen Hand, und schon ergriffen von den Freuden des Himmels wird unser Beist empor eilen zu dir, und beine Herrlichkeit schauen; Umen.

## XIII.

## m Sonntage Jubilate.

Evangel. Joh. XVI. v. 16. — 23.

Sollte es witklich wahr segn, M. Z., was m ber christlichen Frommigfeit so oft jum rmurfe gemacht hat, fie beraube ben, ber fich ergebe, aller Freude und alles Genuffes, b verwandle die Menschen in mifimuthiae imr angftliche Beichopfe? Daß fich Caufende r nicht entschlieffen tonnen, ihren lafterhaften inn und Wandel ju beffern, weil fie furchten. f alle Freuden bes Lebens Bergicht leiften, und alles versagen zu muffen, mas ihnen jest 3 Angenehmite und Unentbehrlichfte ift, bas befannt; ihnen schwebt von der Gingezogent, Selbstverlaugnung und Strenge, welche bre Chriften beweisen muffen, ein fo fürchters ies Bild vor, baß fie gleichsam bavor jurud's en, und eine folche Berfaffung fur bas große Clend halten. Diefe Furcht vor ber chriftille n Rrommigfeit, Diefe Mennung, fie fen untraglich mit einem froblichen Benuffe bes les is, bat man auch durch Grunde ju rechtfere en gesucht. Dan bat bie Freuden aufgezählte melchen ein gewiffenhafter Chrift feinen Unil nehmen fonne; und die fchon baraus ente ingende Entbebrung für einen groffen Ocha-

ben erklart. Man hat behauptet, felbft die unfculbiaften und erlaubteften Freuden fenen für mahre Chriften nicht mehr geniefibar; Die im-mermahrende Furcht, benm Benuffe ju viel ju thun, und bas peinliche Wachen über alle Regungen bes Bergens, bas mabre Chriften für Pflicht hielten, muffe fie nothwendig unaufhor. lich ftoren, und ihnen alles verbittern. Dan fest noch bingu, Chriften fenen bemubt, fich gang auf bas Ueberirbische und Ewige ju lenken; ihr Bauptbeftreben beftebe darin, mit Furcht und Rittern ju ichaffen, baß fie felig werben. So muß ihnen benn, dieß ift ber Schlug, ben man aus diefem allen gieht, alles Irdifche verichtlich und edelhaft werden; ben ber Gehnfucht. mit der fie immer nach etwas Soberem fcmache ten, fann fein But ber Erbe fie weiter befriebigen. Da fie nun an allem, mas fie umgiebe, feinen Befchmack mehr finden, Die bobern Buter aber, von welchen fie traumen, noch nicht bas ben: muffen fie da nicht nothwendig ungludlie che, alles Genuffes beraubte, und daher bedau. ernsmurbige Befchopfe fenn?

Scheinbar genug ist dieß alles, M. A.; aber gegründet kann es unmöglich sein. Daß auch die frommsten Menschen ihre Freuden haben, daß ihnen Genüsse von mancherlen Art zu Theil werden mussen: ist ja schon daraus klar, weil sie fortdauern und mit ihrem Justande zufrieden sind. Ohne allen Genuß, ohne alles Gefühl des Vergnügens und wiederhergestellter Kräste kann die menschliche Natur gar nicht bestehen. Wate also die christliche Frommigkeit so freudem leer, so im Widerspruche mit jedem Genuß, wie man gewöhnlich vorgiebtt so wurde sie die mensche

liche Datur gerfteren, und ihren Unhangern ben Tod bringen. Und mo ift noch überdieß ein mabrer Frommer, der mit dem froblichften Buftling, mit ben gludlichften Weltmenschen ju taufchen Luft batte? Befinden fich mabre Chriften nicht fo wohl, daß nichts in der Welt fie bewegen fann, au ihrer alten unverbefferten Berfaffung, mo fie fich alles erlauben fonnten, jurucfaufehren, bag fie nicht aufhören, fur die Beranderung, Die mit ihnen vorgegangen ift, Gott auf ihren Rnieen au banten? Go muffen fie benn Rreuden fennen, von denen ihr, die ihr fie mit Micleiden betrachtet, feinen Begriff babt; fie muffen an Benuffe gewöhnt fenn, mit welchen bie eurigen gar feine Bergleichung aushalten; fie muffen felig fenn, wenn man euch faum luftig nenmen fann.

Und so ist es wirklich, M. Z. Mur un. partheisch vergleichen barf man die Freude ber Welt mit ber Freude mahrer Chriften, und es fallt in die Augen, wie falfch und verganglich jene, wie acht und bauerhaft biefe ift; es fallt in Die Augen, daß man der driftlichen Frommigfeit feinen ungerechtern Bormurf machen fann, als wenn man fie fur eine Reindin bes Bergnugens und ber Freude erflart. Ich werbe biefe Bergleichung jest anstellen, und euch felbit daben zu Richtern nehmen. Une, die wir unfere Um. tes wegen nicht aufhoren burfen, euch zu ermab. nen, ju bitten, zu befchmoren, daß ihr mit allem Ernft an eure Ginnebanberung benfen, und euch einer mahren grommigfeit beffeiffigen follet, muß nothwendig alles baran liegen, euch gu überzeu. gen, daß wir euch nichte Schabliches rathen; daß wir euch nicht ungludlich, sondern im bochsten Sinne des Wortes vergnügt und felig machen wollen. Horet mich also ausmerksam und unbefangen; mit aller Redlichkeit will ich euch die Punkte, auf die es ankommt, wenn man die Freude der Welt, und die Freude wahrer Christen miteinander vergleicht, nachweisen: urtheisten sollet ihr dann selber. Er aber, der gekommen ist, den Seinigen Leben und volle Bnüge zu geben, sen auch heute mit une, und lasse und empfinden, wie selig wir durch ihn werden konnen. Wir siehen um diese Gnade in killer Andacht.

Evangelium: Joh. XVI. v. 16 — 23.

Grarter kann man es nicht ausbrucken. M. 3., daß fich zwischen ber Freude der Welt, und zwischen ber Freude mahrer Chriften ein groffer Unterfibied finde, als es von bem Berrn in Dem vorgelefenen Evangelio gefchehen Babrlich, mabriich ich fage euch, rufft er feinen Upofteln ju, ihr merbet meinen und heulen, aber bie Belt wird fich freuen. Die unglaubigen Juben, bie gange gegen Jefirm feindfelig gefinnte Menge ber bas maligen Menfchen, find unter ber Welt verfteben, von welcher ber Berr rebet, bieß ift befannt. Diefe werden fich nun, wie er fagt, freuen, wenn feine Unbanger trauern; ibnen war namlich der gewaltsame Tod Jefu, bet feine Freunde mit der tiefften Wehmuth erfüllte. eine Beranderung, über Die fie bas grofice Bere anugen empfanden. Aller Freude follten jeboch' Die Freunde Jesu hiemit nicht beraubt fenn; die Reibe, froblich ju werben, follte auch an fie fomen men, daher lest der Berr bingu: eure Eraurice

rigfeit foll in Freude verfehrt werben: ich will euch wiederfeben, und euer Berg foll fich freuen, und eure greube foll Diemand von euch nehmen. wer fieht nicht, wie verschieden diese Freude ber Junger Jefu von ber Freude feiner Begnet mar! Diefe maren über feine Binrichtung bergnugt, jene hingegen über feine Wieberbelebuna: Diefe überlieffen fich einer wilben Schabenfreube, jene hingegen der Wonne über die belohnte und verherrlichte Tugend ihres herrn; ben diefen verwandelte fich das unvorsichtige Lauchzen über die schmachvolle Hinrichtung Jesu in Furcht und Beichamung, fo balb er ine leben juruck gefebet war, ben jenen hingegen stieg die Freude immer bober, und gieng ben ber junehmenben Berrliche feit des Auferstandnen in ein Borgefühl himma lifter Wonne über.

Go verschieden, fo einander entgegengefest ift die Freude der Welt, und die Freude mabrer Christen noch immer, M. 3., und anders kann es auch nicht fenn. Der Hauptsache nach sind namfich die, welche nichts mit Jefu gu thun baben wollen, noch immer fo gefinnt, wie die Juden gu ben Beiten Befu; fie jagen folglich eben ben Butern und Bergnugungen nach, welche jenen bas Wichtigste maren. Wer fich bagegen an Refum balt, bat ben Sinn feiner Upoftel; wird trauern und fich freuen, wie jene trauerten und frohlich waren; er wird fich von ben Une gebefferten unter feinen Beitgenoffen burch feine Freude eben fo unterscheiden, wie die Upoftel Jesu von den Juden. Es mag vor der Sand unentschieden fenn, ob man fich ben ber Freude ber Welt, ober ben ber Freude mabrer Christen

am beften befindet; andere ale burch eine fora. fallige Bergleichung benber Urten ber Freude lakt fich bier nichts ausmachen. Da uns nun allen unendlich viel daran gelegen fenn muße über eine Sache von folder Wichtigfeit ins Rlare au fommen: fo wollen wir jene Bergleichung jege mit moglichfter Unparthenlichkeit angellen; von bem Unterichiede, der fich swiften ber greude ber Belt, und ber greude mabrer Chriften findet, wollen wir jegt unterrich en. Diefer Unterfchied, bief bringt fich ben einigein Dachdenfen gleichsam von felbft auf, ift von viererlen Urt; er zeigt fich ben ben Quellen; ben den Begenftanden; ben ben Meufferungen; und ben ben Sole gen diefer Urren von Freude; in jeder biefer Sim fich en muffen wir die Freude ber Welt mit bet Freude mabrer Chriften jufammenhalten, menn wir zu einer fichern Entscheidung fommen wollen.

Schon ben den Quellen, aus welchen die Freude ber Welt und die Freude wahrer Shriften en springt, zeigt sich ein wichtiger Unterschied; es läßt sich nämlich unmöglich läugnen, daß die Freude der Welt aus ungezähmten Begierden, die Freude wahrer Christen hingegen aus einem wohlgeordneten frommen Sinne fließt.

Gar nicht zu verkennen ift die Quelle ber Freude, welche die Juden über den Tod Jefa empfanden; ihr haft gegen Jesum mar nun ber friedigt; der ichrecklichen Begierde, ihn, der ihr nen fo oft die Wahrheit gesagt hatte, nicht blof aus dem Wege gerdumt, sondern auch auf eine grausame Att getodtet zu sehen, mar Genüge

eiftet, als fie ihn am Rreuze erblickten; baber ) ihre Schadenfreude, daber ihr grausamer pott, daher der unmenschliche Triumph, an diesem Rreuge feierten. Gebet ihr un. sefferte Menfchen vergnugt, boret ibr ibre eube faut und ungestum werben: feget nie eiandre Quelle voraus, als rege Begierden, als frige Leidenschaften, deren Bunfche erfullt find. it einer Gewißheit, die euch nicht trugen fann, rfet ihr darauf rechnen: jauchet die Welt, fo ihre Bablucht gelättigt, fo ift ihr Ehrgeis schmeichelt, so iff ibr Stoly befriedigt, fo ift r Durft nach Bergnugen gestillt, fo ift ihre achfucht gefühlt, fo ift ihren unbandigen Beetden ein neuer Spielraum geoffnet. 6 Spielmert feiner Begierben, und gmar mile. r, die Berrichaft ber Bernunft verschmabender egierden, ift jeder ungebefferte Menich; fie beupten eine Gewalt in ihm, ber alles Undre ichen muß. Er ift alfo migvergnugt, traurig, nd, mohl gar ber Bergweiffung nabe, fo lanber lauf ber Dinge mit feinen Begierben im Itderipruch ift, fo lang ihnen feine Befriedie ing ju Theil wird. Wie heiter, wie vergnugt, e ungestum und ausgelaffen werbet ihr ihn gegen werden feben, fo bald er bat, wonach so luftern mar, wonach er vielleicht schon lanfebnsuchtevoll geschmachtet hatte! Diel zu sehr, el ju unumschrankt ift er von feinen fuften berescht, als daß ihn irgend etwas Unders, als 16 jenen schmeichelt, vergnügt machen fonnte; efe tujte jind die Quelle aller feiner Freun.

Einen gang andern Ursprung hat die Freuwahrer Spriften; fie flieft aus einem wohle

geordneten frommen Sinn. Dicht, als ob Chanten nicht alle die Triebe fühlten, melde ju unferm Wefen geboren, und ihre Befriebigung angenehm fanden; fie mußten ihre Das tur verlaugnen, und ber Ordnung Gottes wiberftreben, wenn fie nicht über alles, mas mit ihren Meigungen übereinstimmt, Bergnugen empfinden follien. Uber bemertet es forgfaltig, diefe Deis aungen find ben mabren Chriften nicht ausgeare tet, oder auf unerlaubte Begenftanbe gerichtet; fie wirten nicht mit Ungestum, sonbern gehorchen ber Bernunft; fie fteben unter bem Ginflug eis nes Glaubens an Gott, und einer Liebe ju Bott, burch welche alle ihre Bewegungen geleitet unb geheiligt merben. Daß es Diefer mohlgeordnete fromme Ginn war, aus welchem die Freude bet Apostel entsprang, als fie Jejum nach feiner Auferftehung wiederfaben, bedarf feines Beweifes: gerettet, verherrlicht, unaussprechlich belohnt mar nun die Tugend ihres herrn, dief machte fie fo froblich; aus ihrer eignen Seele maren alle niedrige Begierben gleichsam verschwunden: ob ne von ber Macht ihres herrn auch nur bes mindeften irdischen Bortheil zu verlangen, bat ten fie nun feinen anbern Wunfch, als fur fein heiliges Werf ju leben, und feinen Damen bet gangen Belt ju verfundigen; biefer mobigeorbe nete fromme Ginn mar die Quelle, aus ber fich von nun an alle Freuden ihres lebens ergoffen. Und aus ihm fließt noch immer jede Freude mabrer Chriften. Ihr finbet fie mit Benigen vergnügt; mohlgeordnete Deigungen machen feine groffen Unspruche. Ihr findet fie in den gluck lichiten Umftanden mit Daffigung froblich; ibre Deigungen fteben alle unter ber Berrichaft Det

r Bernunft. 3br' findet fie auch im leiben iter; ibr frommer Sinn ift mit allen Fugun. n Goties gufrieden. Ihr findet fie uber jede quidung, die ihnen gu Theil wird, uber jede einigfeit, die ihnen Eroft und Erleichterung richaffe, bankbar und froblich; ihr frommer inn erblickt in allem Suten unverdiente Boble iten Gottes. Gelbft ihre Wehmuth und Traufeit findet ihr durch Befuble der Untermerig und Soffnung gemildert : fie find ihrer Dei. ngen machtig, und trauen auf Gort. bige Beiterkeit, ein Friede ber Geele, ehrmurdia und liebensmurdig jugleich macht, Die herrschende Stimmung ihres Beiftes; ben tem mobigeordneren frommen Ginn fann dieß ht anders fenn. Sind aber bieß die Quellen, 1. 3., aus welchen die Freude ber Welt und ? Freude mabrer Chriften entspringt; fonnet t bann auch nur einen Augenblick ungewiß n, welcher von benden der Borgug gebührt?

Doch laffet uns, um die angefangene ergleichung fortzusegen, auch die Begen. inde bender ins Muge faffen. Und ba geiat benn offenbar, die Freude ber Welt wird ir burch finnliche Bortheile, Die Freuwahrer Christen bingegen vornamlich durch

tiffige Suter genabrt.

Bon einem Begner, ben fie nicht wiberlen fonnten, von einem Sittenrichter, ber fie aufhörlich bemuthigte, von einem Mann, bet b einer bebenklichen Semalt über bas Bolf beachtigt hatte, faben fich bie roben Juden bent, als Jefus hingerichtet mar; und zu wohl it ihnen biefe Frenheit, als daß sie sich ben nem Tode nicht batten ber Freude überlaffen

Die beschämt und gedemuchigt bie Begi ner Jefu maren, ale fich bas Berucht von feinet Auferstehung verbreitete; ju welcher Schmach ber Sieg murbe, ben fie über ibn bavon getra gen ju haben mennten; wie fie gittern mußten por ber Buth ber groffen Menge, Die ben Muf erstandnen, wenn er fich offentlich gezeigt batte, fürchterlich an ihnen geracht haben murbe; melthe peinliche Bormurfe ibnen ibr Gemiffen ma chen, mit welchen Gerichten beffen, ber ba recht richtet, es fie bedroben mußte: das alles laft fich leicht begreiffen. Traurigfeit und Jammer mar also auf die milbe Freude gefolgt, die sie am Rreuß empfunden hatten; und eine Reihe von Uebeln, die fich nicht eber endigren, ale mit bem Untergange Jerufaleme und bes gangen 36 bifchen Staates, entwickelte fich aus biefer fcbrech. lichen Freude. Gin andres Ende fann bie Freube ber Welt nie nehmen. Bum Berberben fuh. ren bie ungegahmten Begierben, aus welchen fie entipringt; fie gerrutten burch ihren Ungeftum Den Beift und Rorper ihrer Sclaven. Und die irbifchen Guter, auf welche bie Rreude ber Welt gerichtet ift, find fie nicht fo eitel, so vergang. lich, fo wenig in ber Bewalt beffen, ber fie ju haben glaubt, baß er nicht einen Augenblick auf fie rechnen, daß er fie im nachiten Augenblid fchon verloren haben fann? Der Ungeftum enbe lich, mit welchem die Freude der Welt fich duf fert, und die Unvorsichtigfeit, mit welcher man, von ihr bezaubert, nicht genießt, fonbern schwelgt: geritoren fie nicht die gange Datur, ichmache fie nicht alle Rrafte, verursachen sie richt Ermattung und Ueberdruß, und konnen sie erwas a dres zur Folge haben, als ein trauriges, vielleicht febral.

1

Schredliches Ende? Es ift bas Zeugniß ber Er. fahrung, was ich hier ausspreche, M. 3. Es Fann euch unmbalich entgangen fenn, bag Ure muth und Schande, baf Rrantheit und Marter, baf ein Schauer erregender Ausgang bas Schicke fal der Meiften war, die fich der Freude ber Welt überließen. Und fann die, welche nach ei. nem gemigbrauchten und verschwelgten leben bie Welt verlaffen, in ber jufunftigen Welt etmas anders erwarten, als Strafe? Wird es nicht auch von ihnen beiffen: ihr habt euer Gue tes empfangen in eurem leben, und nun werbet ihr gepeinigt? Betrachtet Die Ga. che, wie ihr woller, andre als schabliche Folgen fann die Freude ber Welt nie haben; fie muß fich nothwendig in Traurigfeit und Rammer verwandeln.

Dagegen ift es eben fo gewiß, daß die Freube mabrer Chriften in neue immer fteigens De Benuffe übergeht. Dicht umfonft fact ber Berr im Evangelio feinen Jungern: euer Berg foll fich freuen, und eure Freube foll Diemand von euch nehmen. Kreude mahrer Chriften fann fich namlich nicht anbern, ober aufhoren. Gie entfpringt aus eis nem Sinne, ber immer berfelbe bleibt; fie wird burch Guter genahrt, Die über aufre Rufalle erbaben find; fie auffert fich mit einer Daffiguna. ben ber nie Ecfel und Ueberdruß eintreten fann: und Reue, peinliche Bormurfe, Unruhe bes Gemiffens fann fie barum nicht jur Rolge haben, weil fie ihrer ganzen Datur nach unschuldig und rein, ordnungemaffig und gerecht ift. Doch bas ben fann es nicht einmal bleiben; in neue, immer bober feigende Benuffe muß fie übergeben. 9) 2 Denn

## 228 Dreyjehnte Pr. am Sonntage Jubilate.

Denn starte sie nicht die Rrafte bessen, der sie genießt; macht sie ihn nicht fahiger, mehr zu empfinden; wird sein Streben nach Gutern des Beistes durch sie nicht immer feuriger; nimmt er nicht immer mehr den Sinn an, der im Himmel herrscht; wird er nicht immer wurdt ger, in gludlichere Verbindungen aufgenommen, und mit hohern Freuden gesegnet zu werden; ist nicht auch er in der Bitte begriffen: Vater, ich will, daß, wo ich bin, auch die ben mir senen, die du mir gegeben hast; daß sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben bie

Ihr sehet nun, geliebte Bruber, wie sich die Freude ber Welt, und die Freude wahrer Christen gegen einander verhalten; ihr kennei sie nach ihren Quellen, Gegenständen, Aeusterungen und Folgen; ich habe euch alles dargelegt, was euch zu einer sichern Entscheidung führen, und euern Entschluß bestimmen kann. Dieser hangt nun lediglich von euch ab; mir bleibt nichts weiter übrig, als euch zuzuruffen: prüfet, vergleichet, überleget, wählet, handelt; Amen.

Werfet nur einen Blid auf ben Triumph r Juden benm Tode Jesu, von welchem es 1 Evangelio beift, Die Belt mird fich euen. Belde ichredliche Freude, D Br.! Belches Schauer erregendes Sohngelachter über e Qual eines Gefreußigten! Belche teuflische Buth, die fich an ber Schmach, an ben Wun. n, an bem Tobestampf eines Bemarcerten mein fonnte! Seber bier, wohin die Freude der Belt fich verirren fann, und welcher icheuflichen usbruche, welcher unerhorter Ausschweifungen : fabig ift. Rag fie fich doch immerbin nicht is fo vergeffen; wird fie, die Wirfung ungebmter Begierben, je in ben Schranfen ber ronung bleiben fonnen; wird fie nicht balb ebr, bald weniger ausgelaffen und ungeftum erben? Bie, Die Freude, Die fich ben froblie en Erinkgelagen, im Wirbel luftiger Tange, s Gerausch groffer gemischter Gesellschaften, im Anblick glanzenber alle Sinne bezaubern. r Schauspiele, beim Tumult offentlicher luft. rteiten, im Gewühl einer ausgelaffenen fich je-E Thorheit hingebenden Menge auffert, Diefe reube mare immer gemaffigt und fittsam; fie Arde nicht gewöhnlich ungestum und wild; fie are nicht mit taufend Unordnungen verfnunft; ihr brudten fich nicht die niedrigften Begiern bes menfchlichen Bergens aus; ben ihr zeigte b die menschliche Matur nicht baufig in einer eftalt, ber wir uns ichamen muffen? Ich übertibe nichts, DR. 3. 21ch man braucht eben fein offer Renner ber menfchlichen Datur ju fenn, B in der Freude ungebefferter Menschen bas nge Berberben ibres Bergens mabrgunehmen, D febredliche Enthedungen über ihr Innres

find Rleifch. Und diefer Beift murbe, wie bie Befchichte aller Reiten beweifet, nie mube, fein arof fes Geschaft auf Erben fortjufegen. Er ftrafte burch bas Bemiffen; er lehrte burch weife Dane ner, die er überall weckte; er ermunterte burch Propheten, die er auf eine wundervolle Urt begeifterte; er verband feinen Unterricht mit ben Bundern ber Matur; er ließ die himmel die Ehre und ben Willen Gottes verfundigen; et brobte durch die Begebenheiten der Belt; er zeige te ben Bolfern der Erde icon von ferne bie Ungewitter, Die fich uber ihren Bauptern gufame menjogen; es giebt nichts in ber gangen Datur, nichts in ber gangen menschlichen Befellschaft, bieß fann man mit bem größten Rechte behaupe ten, beffen fich ber Beift Gottes nicht bedient batte, und noch bediente, bie Belt ju ftrafen, auf bas fittliche Gefühl ber Menfchen ju mirten, und eine mabre Befferung ben ihnen bervorzu. bringen.

Aber frenlich erschallt die strafende Stimme des Beistes Bottes nicht immer mit gleicher Starke; so unablassig geschäftig er auch im Stillen, und an dem Bergen der Menschen ist: laut, und ganzen Wolkern hörbar werden seine Erinnerungen nur von Zeit zu Zeit, nur ben merkwürdigen Beranlassungen, nur in Fällen, wo ein ungewöhnlicher Nachbruck nöthig ist. So war es vor der alles vertilgenden Flut; so war es in Aegypten, als man sich dem Rathe Bottes mit seinem Volke widersetze; so war es, so oft dieses Volks sie seinen Grosses Verderben gerieth, und zu grossen Strafgerichten reiste; so war es zu den Zeiten Christi, wo das ganze menschliche Geschlecht die Bestrafungen des

deistes Gotses fühlen sollte; so war es in ber Fol.
e, wenn grosse Berberbnisse in der Kirche Chris
i entstanden; so war es zur Zeit der Kirchen,
erbesserung; so war es stees, wenn grosse Bers
nderungen im Werfe waren, und unser Ges
hlecht einem neuen Zustand entgegen geführt
verden sollte. Nicht zu verkennen waren unter
sichen Umständen die Warnungen, die Erinnes
ingen, die Ermunterungen, die Drohungen des
beistes Gottes; nur ausmerken durste man, um
e auf allen Seiten zu hören, um sie mächtig

1 feinem eignen Bergen ju fuhlen.

Und boch giebt es felbst in folchen Beiten ichesinnige, die burch nichts jum Nachdenken bracht; Unempfindliche, die durch nichts geihrt; Berblendete, Die burch nichts gewarnt; arinactige, Die burch nichts erschuttert merben mien: und es thut noth, es thut mahrlich noth, if Jeder, der Die Stimme Des Beiften Gottes rnimmt, ber es bort, wie gewaltig er erinnert id ftraft, feinen fichern unbeforgten Brudern zeuge, mas er bort, und fie bitte, bem Beifte ottes nicht zu widerftreben. Wollen wir uns ifere eignen Zustandes geborig bewußt merben, 2. Br., fo werden wird nicht unbemerkt laffen nnen, mir leben felbit in einem von ben merte urbigen Zeispunkten, wo die strafende Stimme s Beiftes Bottes machtig erschallt; wo er mit 1em Ernfte, ber jedes Berg ergreiffen follte, ben Bolfern ber Erbe fpricht; ber Beift Bot. itraft in unfern Tagen die Welt fo nachdruck. h, ale jemale. Ich werde biefe Stunde nicht ffer anwenden tonnen, als wenn ich bieß barue, als wenn ich euch zuruffe: heute, fo t feine Stimme boret, verftodet eure Der

Bergen nicht! Moge er diefe Stunde zu einem Zeitpunkt fraftiger Wirksamfeit an unfen Bergen machen, und fie reichlich fegnen. Wir fiehen um diefe Snade in ftiller Undacht.

Svangelium: Joh. XVI. v. 5 — 15.

Es ift gefchehen, M. 3., was ber herr in bem vorgelefenen Evangelio vorhergefagt batte; ber Beift Gottes, ber in ben Upofteln wirfte, hat die Welt machtig gestraft, bat laut wider ihren Unglauben gezeugt, hat die Botilich. feit ber Sache Befu unwiderfprechlich bestättigt, hat es mit bem gröficen Dachdrucke bewiesen, ber Rurft biefer Welt fen gerichtet, fein Reich auf Erden muffe gerftort werden, und ein Reich Gottes an Die Stelle desfelben treten. Geschichte bezeugt es, wie groß, wie aufferordent, lich bie Wirfung mar, welche burch biefes Girafen des Geistes Gottes hervorgebracht wurde. Mit einer Gefchwindigfeit, Die alle Erwartung überflieg, verbreitere fich bas Evangelium Refu: überall fanden fich Bergen, Die es beschamt und mit bankbarer Rubrung aufnahmen, und es ju ibrer Befferung anmendeten: und ohne baß es Det Rurft Diefer Welt mit aller feiner Dacht, mit aller Buth ber Berfolgung hindern fonnte, grundere fich bie Bemeine Jefu auf Erben, bie fich so erweitert, die sthon so viele Jahrhunderte lang fortgebauert hat, die fich bis auf diefen Augenblick im Befig ber größten Boblibaten Gottes befindet, und getroft ben Pforten ber Solle troft.

Ich habe es bereits angemerkt, M. B., es giebt Zeiten, wo fich bas Strafen bes Beiftes Bottes, wo fich seine Bemuhungen, die Menschen

Schredliches Ende? Es ift bas Reugnif ber Er. fahrung, mas ich bier ausspreche, DR. 3. Co fann euch unmbalich entgangen fenn, bag Ure muth und Schande, bag Rrantheit und Marter, daß ein Schauer erregender Ausgang das Schicke fal der Meisten war, die sich der Freude der Welt überließen. Und fann bie, welche nach eie nem gemigbrauchten und verschwelgten leben bie Belt verlaffen, in der jufunftigen Belt etmas anders erwarten, als Strafe? Wird es nicht auch von ihnen beiffen: ihr habt euer Gue tes empfangen in eurem leben, und nun merbet ihr geveinigt? Betrachtet Die Sa. che, wie ihr woller, andre als schabliche Rolgen fann die Freude der Welt nie haben; fie muß fich nothwendig in Traurigfeit und Jammer vermanbeln.

Dagegen ift es eben fo gewiß, bag bie Freube mabrer Chriften in neue immer fteigene be Benuffe übergeht. Dicht umfonft faat ber Berr im Evangelio feinen Jungern: euer Berg foll fich freuen, und eure Rreube foll Miemand von euch nehmen. Kreude mahrer Chriften fann fich namlich nicht anbern, ober aufhoren. Gie entspringt aus eis nem Ginne, ber immer berfelbe bleibt; fie wird burch Guter genahrt, Die über aufre Bufalle erhaben find; fie auffert fich mit einer Daffigung, ben ber nie Ecfel und Ueberdruß eintreten fann: und Reue, peinliche Bormurfe, Unrube des Gemiffens fann fie barum nicht jur Folge haben, meil fie ihrer gangen Datur nach unschuldig und rein, ordnungemaffig und gerecht ift. Doch bas ben fann es nicht einmal bleiben; in neue, immer bober fleigende Benuffe muß fie übergeben. N) 2 Denn

## 228 Drepzehnte Pr. am Sonntage Jubilate.

Denn starte sie nicht die Rrafte bessen, ber sie geniest; macht sie ihn nicht fahiger, mehr zu empfinden; wird sein Streben nach Gutern des Beistes durch sie nicht immer feuriger; nimmt er nicht immer mehr den Sinn an, der im himmel herrscht; wird er nicht immer wurdt, ger, in glücklichere Verbindungen aufgenommen, und mit hohern Freuden gesegnet zu werden; ist nicht auch er in der Bitte begriffen: Varer, ich will, daß, wo ich bin, auch die ben mir senen, die du mir gegeben hast; daß sie meine Herrlichkeit sehen, die du mir gegeben bie

Ihr sehet nun, geliebte Bruder, wie sich die Freude der Welt, und die Freude wahrer Christen gegen einander verhalten; ihr kennet fie nach ihren Quellen, Begenständen, Acusserungen und Folgen; ich habe euch alles dargelegt, was euch zu einer sichern Entscheidung führen, und euern Entschluß bestimmen kann. Dieser hängt nun lediglich von euch ab; mir bleibt nichts weiter übrig, als euch zuzuruffen: prüfet, vergleichet, überleget, mahlet, handelt; Umen.

#### XIV.

# Am Sonntage Cantate.

Evangelium Joh. XVI. v. 5 — 15.

Die Gnabe unfere herrn, Befu Chrifti, fen

Die Welt ju ftrafen, die Menfchen aufmertfam auf bas Berberben ibres Bergens, auf ihre ungabligen Gunden gu machen, und fie von ber Mothwendigfeit einer mahren Befferung auf bas nachbrudlichfte ju überzeugen: bieß ift Das groffe Befchaft, M. 3., welches bie Schrift Dem Beifte Gottes benjulegen pflegt. Schon in ben fruheften Beiten artete, wie ihr wiffet, bas menichliche Beschlecht aus, und gerieih in eine fo fdredliche Bermilberung, bag es, menige Perfonen ausgenommen, von ber Erde vertilgt merben mußte. War es erman unerinners geblieben, batte es Bott in verfehrten Sinn Dabin gegeben, ohne fich feiner angunehmen? Miches weniger, ale dieß. Unablaffig hatte ber Beift Sotres dem allgemeinen Berderben entgegen. gearbeitet; ba es aber auf feine Beife mehr aufzus halten mar; ba nichts weiter übrig blieb, als bas entartete, feiner Befferung mehr fabige Menfchengefchlecht bem Untergange ju überlaffen : fo bief es: Die Menfchen wollen fich meinen Beift nicht mehr ftrafen laffen, denn fie find

find Rleifch. Und diefer Beift murbe, wie bie Befchichte aller Zeiten beweifet, nie mube, fein groß fes Geschaft auf Erden fortzusegen. Er ftrafte burch bas Semiffen; er lehrte burch weife Dan. ner, Die er überall wechte; er ermunterte burch Propheten, die er auf eine mundervolle Urt begeifterte; er verband feinen Unterricht mit ben Bundern ber Matur; er lief bie himmel bie Ehre und ben Willen Gottes verfunbigen; er brobte burch die Begebenheiten ber Belt; er zeige te ben Bolfern der Erde ichon von ferne bie Ungewitter, die fich über ihren Sauptern gufam. menjogen; es giebt nichts in ber gangen Datur, nichts in ber gangen menfchlichen Gefellichaft, bieß fann man mit bem größten Rechte behaupe ten, beffen fich ber Beift Gottes nicht bedient batte, und noch bediente, die Belt ju ftrafen, auf bas fittliche Gefühl ber Menfchen zu mirten. und eine mabre Befferung ben ihnen bervorzubringen.

Aber frenlich erschallt die strafende Stims me des Geistes Gottes nicht immer mit gleischer Starke; so unablässig geschäftig er auch im Stillen, und an dem Herzen der Menschen ist: laut, und ganzen Wölkern hörbar werden seis ne Erinnerungen nur von Zeit zu Zeit, nur ben merkwürdigen Veranlassungen, nur in Fällen, wo ein ungewöhnlicher Nachdruck nötsig ist. So war es vor der alles vertilgenden Flut; so war es in Legypten, als man sich dem Rathe Gottes mit seinem Volke widerseste; so wat es, so oft dieses Volk selbst in ein grosses Verdere, und zu grossen Strafgerichten reiste; so war es zu den Zeiten Christi, wo das ganze menschliche Geschlecht die Bestrafungen des

eistes Sotses fühlen sollte; so war es in ber Fol.
, wenn groffe Berberbnisse in ber Rirche Chris
entstanden; so war es zur Zeit der Rirchen,
rbesserung; so war es sters, wenn groffe Bers
berungen im Werfe waren, und unser Ses
lecht einem neuen Zustand entgegen geführt
rden sollte. Dicht zu verfennen waren unter
chen Umständen die Warnungen, die Erinnes
ngen, die Ermunterungen, die Drohungen des
ristes Gottes; nur ausmerfen durste man, um
auf allen Seiten zu horen, um sie mächtig

feinem eignen Bergen ju fublen.

Und doch giebt es felbst in folchen Reiten chesinnige, die burch nichts zum Nachdenken racht; Unempfindliche, die burch nichts geirt : Berblendete, Die burch nichts gewarnt; irinadige, die burch nichts erichuttert merben inen; und es thut noth, es thut mabrlich noth, 3 Reber, ber Die Stimme bes Beiftes Bottes nimmt, ber es bort, wie gewaltig er erinnert bitraft, feinen fichern unbeforgten Brubern euge, mas er bort, und fie bitte, bem Beifte ittes nicht zu miberftreben. Wollen wir uns iers eignen Buftanbes geborig bewußt merben, , Br., fo werden wird nicht unbemerkt laffen men, wir leben felbit in einem von den merte rbigen Zeispunkten, mo bie strafenbe Stimme Beiftes Bottes machtig erschallt; wo er mit em Ernfte, der jedes Berg ergreiffen follte, ben Bolfern ber Erbe fpricht; ber Beift Bot. ftraft in unfern Tagen die Belt fo nachdruck. , ale jemale. Ich werde biefe Stunde nicht er anwenden tonnen, als wenn ich dieß bare, als wenn ich euch juruffe: beute, fo : feine Stimme boret, verftodet eure Ber

Perzen nicht! Moge er diefe Stunde zu einem Zeitpunkt fraftiger Wirksamfeit an unfern Bergen machen, und fie reichlich segnen. Wir fieben um diese Snade in ftiller Undacht.

Svangelium: Joh. XVI. v. 5 - 15.

Es ift gefchehen, D. 3., mas ber herr in bem vorgelesenen Evangelio vorhergesagt batte; ber Beift Gottes, ber in ben Upofteln wirfte, hat die Welt machtig gestraft, bat laut wider ihren Unglauben gezeugt, hat die Gotilich feit ber Sache Befu unwiderfprechlich bestättigt, hat es mit bem gröfften Dachdrucke bewiesen, ber Furft biefer Welt fen gerichter, fein Reich auf Erben muffe gerftort werben, und ein Reich Gottes an Die Stelle beffelben treten. Die Befchichte bezeugt es, wie groß, wie aufferordent. lich die Wirfung mar, welche burch Diefes Gira. fen bes Beiftes Gottes hervorgebracht murbe. Mit einer Gefchwindigfeit, Die alle Erwartung überflieg, verbreitere fich bas Evangelium Jefu; uberall fanden fich Bergen, Die es befchamt und mit bankbarer Rubrung aufnahmen, und es ju ihrer Befferung anwendeten: und ohne baß es Det Rurft Diefer Welt mit aller feiner Macht. mit aller Buth ber Berfolgung hindern fonnte, grundere fich bie Bemeine Jefu auf Erden, Die fich fo erweitert, die sthon fo viele Jahrhundette lang fortgebauert bat, bie fich bis auf biefen Augenblick im Befig ber größten Boblibaten Gottes befindet, und getroft ben Pforten ber Solle troft.

Ich habe es bereits angemerkt, M. 3., es giebt Zeiten, wo fich bas Strafen bes Beiftes : Bottes, wo fich feine Bemuhungen, die Menfchen

von ihrem Berberben ju überzeugen, und ju eie ier mabren Befferung ju fubren, auf eine eben b unverfennbare Urt auffert, wie ju ben Beiten ver Apostel, wo er auf gange Bolfer und Welt. heile qualeich und mit bem größten Dachbrucke Bu folden Beiten rechne ich bie unfrigen, DR. 3.; ich glaube behaupten ju fonnen, bag ber Beift Bottes in unfern Tagen bie Belt fo nachdrudlich, ale jemale ftraft. Dief mag Bielen sonderbar und unglaublich vor-'ommen; ich werbe es also vor allen Dingen bare bun, ich werde bie Sehler nachweisen, mis ber welche ber Beift Gottes in unfern Tagen wrnamlich jeugt, und euch ben Machbrud ublen laffen, mit welchem dich gefchiebt. Dann weibe ich aber auch bie Unmenbung on diefer Wahrheit machen, und euch renmuthig fagen, mas euch ben Diefen Beftra. ungen bee Beiftes Bottes obliegt.

Das Baupimittel, deffen fich der Beift Gotes feir den Zeiten Befu bedient, wenn er die Belt ftraft, ift bas Evangelium Refu, R. 3.; nur erinnern darf er an diefe beilige leb. e, Darf nur veranstalten, bag fie ben Menschen wraehalten und an bas Berg gelegt merbe: und ie fonnen nicht ungerührt bleiben; ihr ganges Berberben wird ihnen benm lichte beffelben fichte ar: fie fublen fich im Bemiffen überführt und eichamt, und miffen entweder anders Ginnes verben und fich beffern, ober harmadia miberbreben, und vorfählich in ihrem Berberben be-Uber mit biefem Bauptmittel feiner Bestrafung verbindet der Beift Bottes noch al. es, mas auf bie Bergen ber Menfchen atreen, und ben Ginflug bes Evangelii erleich.

Berrichte nicht eine unbegreifliche Sicherheit; ein Bertrauen auf Rrafte, die nicht mehr bot handen waren; ein Sioly auf Thaten, die man ehemals verrichtet hatte, ohne fie wiederholen m fonnen; ein Dunfel von Ueberlegenheit, ber nicht fürchten ju burfen glaubte; mohl gar eine Bet magenheit, die auf einen besondern Schus Sou tes rechnere, Die es für befannt annahm, uns fonne Bott nicht finfen laffen? Gind wir noch nicht ju uns gefommen, DR. Br.; haben wir noch nicht fublen lernen, wie weit unfre Rrafte reichen; ift der Bahn, ale ob wir weifer, fan fer und beffer als andre Bolfer maren, noch nicht perfdmunden; wiffen wir noch immer nicht, Bott mache feine duenahme mit uns, fonbern laffe auch une widerfahren, mas unfre Thaten werih find: fo ift es lediglich unfre Schuld: ber Beit Gottes fann une unmbalich mehr bemuthigen, ale burch bie Begebenheiten ber Belt gefchieht Denn fann er unjern Stoll, fann er bas eith Bercrauen auf unfre Borguge mehr niederfiche gen, ale durch alles, was vor unfern Mugen & Schieht? Sat er ee ben Bolfern ber Erbe jemal ftarfer gezeigt, baß fie nicht bie Berren ihre Schicfials find, und mit aller ihrer Macht in nicht retten fonnen, wenn fie Bott nicht fchat? Und gilt bas, mas ber Beift Gottes Wolfern vorhalt, nicht auch von jedem nen? Coll fiche nicht Beder gefteben, er fo furifichtiger, fcmacher, verjagter, ale er geglante haire? Goll fich nicht Beder feiner Thorbet feiner eitlen Erwartungen, feiner unvorsichtion Boffnungen ichamen? Belche Belehrungen, Dr., welcher ftrafenbe Ernft bes Beintes Bon tes! Wann ift bas folge Gelbstvertrauen

bes geschah; in ber fich bie wichtigften Beges enheiten einander fo brangten; in der alte Reis je fo ploglich jufammenfturgten; in ber bie Bealt ber Welt fich fo mit jedem Ungenblick ans erte; in ber fich die allgemeine Erschutterung rit folder Beichwindigfeit fortpflangte, und in eber Buite empfunden wurde; in ber es fo ofe enbar mar, fo wenig bezweifelt werden fonnte. ine bobere Macht fen bier wirksam, und im Begriff, groffe unermegliche Plane auszuführen? Sind nun die Begebenheiten ber Welt ein Mite el, burch welches ber Beift Gottes fie ju ftras en pflegt, burch bas er bie Menfchen aum Bepufifen ihrer Bergehungen ju bringen, und ih. ten die Mothwendigfeit der Befferung fuhlbar u machen fucht: wann, faget es felbft, wann hat ber Beift Gottes nachbrudlicher zu ben Men. ichen gesprochen, mann bat er bie Menichen mehr beschamt, und ihre gange Berborbenheit mehr ins licht gefegt, als in unfern Tagen?

Doch ben biefer allgemeinen Betrachtung wollen wir es nicht bewenden laffen; ich fann uch Die Sauptfehler nachweifen, wider welche ber Beift Bottes in unfern Tas den am meiften geugt; und unwiderfpreche lich wird es euch flar werben, er habe die Welt sie nachbrucklicher barüber gestraft, als eben in mfern Tagen. Und wenn berfelbige fommt, beifit es in unferm Terte von bem Beifte Botes, ber wird die Belt ftrafen um bie Bunbe, baf fie nicht glauben an mich. Unglaube mar alfo ber erfte Rehler, wider melthen ber Beift Gottes burch bie Apostel geugte. Diemeil bie Welt, fagt baher Paulus, burch Ihre Beisbeit Gott in feiner Beisbeie nicht

felben hervorbricht, so balb fie fein Zwang mehr beidrankt. Es ist flar, was jenes eiche Wiffen, ienes Pralen mit ichonen Grundfagen, Beisheit ber Bernunft über bas menfchliche Berg vermag. Es ift flar, wie viel fich auf in ne Chrbarteit, auf jene feinen Seiten, auf jenet berbindliche Beien, bas man fo gern fur Tugenb und Menschlichfeit ausgeben mochte, rechnen lift. Es ift enischieben, nie ift bas Berberben ber menfchlichen Dacur groffer, gefahrlicher, empe tender, als wenn es fich mit einem guten Schein mmaiebt, und mit ber Beftaft ber Tugend fcmiet. Sich felbit, DR. Br., fich felbit hat ber Beift Bottes Die menichliche Maiur überlaffen, weil fie ibn nicht mehr zu bedurfen glaubte. Konnte it fie mehr ftrafen, als fo? Batte er mehr thut tonnen, ihre tiefe Berborbenheit ans licht m bringen? Fallt es nun nicht Jebem, bet febei will, in bie Mugen, von ihm muß fie ergriffen, bon ihm muß fie erneuert und umgefchaffen werben, wenn fie grunblich gebeffert werben foll? Und fo glaube ich benn bewiefen gu haben, bal ber Beift Bottes bie Welt in unfern Tagen # nachbrudlich als jemals ftrafis, fie ift alles best fen überführt, mas ihr jum Bormurf gereicht the Unglaube, ihr fleischlicher Sinn, ihr thorid tes Gelbftvertrauen, ihre tiefe Berbortenbeit nein, so find sie noch nie aufgebeckt, noch tie ans licht gebracht, noch nie beschamt worben. als burch bie Begebenheiten unfrer Beit.

Die Unwendung ber jest bewiese nen Wahtheit laft fich leicht machen DR 3. Mit den Worten fann ich euch alles sagen, was euch ben biefen Bestrafungen bei Beiftes Sottes obliegt. Merter auf, über

legith

ge unwiberlegliche Erfahrung, baf es in eben m Grate überall fchlechter wird, in welchem e Bleichaultigfeit gegen die Religion überhand mmt: Dieß alles zeugte nicht laut wider ben nglauben; fann es ber Beift Bottes anichaus her machen, wohin biefes lafter führt, in wels es Berberben es fturgi, ale burch bas aroffe jausbleibliche Unglud berer, Die fich demfeiben erlaffen? Und Die Thorheiten, Die elenden ipikfindiafeiten, Die ausschweiffenden Schmare erenen, auf welche die menschliche Bernunft in ifern Tagen gerathen ift, weil fie fid) ber Leis na bes Evangelii entzog; ber Mangel an Orb. ma, an Treue und Glauben, an Bleif und meinnugiger Thatigfeit, ber fo fichtbar in jer burgerlichen Bestellschaft fich auffert, weil an die Religion nicht mehr achtet; Die Une affungen des Eigennuges und ber Gelbffucht, e Runfte ber Treulofigfeit und bes Berrathe, e Bewaltthatigfeiten ber Enrannen und Der nmenfchlichfeit, die fich fo fürchterlich mehren. nb gange Reiche vor unfern Augen gerrutten nd umfturgen, weil man niche Beiliges mehr unt, und ber Meligion offentlich Sohn fpricht: ie gange fcredliche tage, in welcher Die Bele d jest befindet, mare nicht ein lautes Reugnif iber ben Unglauben; es ware nicht offenbar. if er bas Deifte bagu bengetragen bat, bas alle meine Clend berben gufuhren; ber Beift Bots fonnte es die Welt ftarfer fühlen laffen, als es wirflich fuhlt, mas es ju bedeuten hat, enn man feine Grimme nicht mehr bort, und b von feinen leitungen losteift?

Und wie nachbrucklich ftraft er den fleifche den Sinn. Diefer Ginn mar es, mas Die

bie Juden ju ben Zeiten Jesu hinderte, ihn fiele ben ju erfennen, ber er mar; er mar ju arm, fie fonnten von ihm viel ju wenig fur Die Bo friedigung ihrer unordentlichen lufte ermarten als baß fie hatten geneigt werben fonnen, in Berbindung mit ibm gu treten. Es war ein Bauptgeschaft bes Beiftes Bottes, ber burch bie Apostel wirfte, die Welt auch um diese Gunte w ftrafen, fie von ber Berechtigfeit ber Sache Befu zu überzeugen, und ihr ben Bei weis ju geben, jum Bater fen Befus gegangen, und befinde fich, was auch ber fleischliche Sinn Dagegen einzumenden habe, in ber Bertlichfeit. Daff Diefer Sinn, ber Jefum ichon bamale verfannte, ihn noch immer verfennt, bag er zu ben Baupifehlern unfers Beitalters gebort, merbet ihr barüber einen Beweis von mir verlangen? Springt es nicht in die Mugen, daß die Mene fchen gegen alles Ueberfinnliche und Beiftige im mer gleichgultiger werden; daß ihnen alles, mas fich nicht mit Sanden greiffen lagt, Wahn und Traum ju fenn scheint; bag fie fich bagegen gang an bas bangen, was ihren Sinnen fcmeis chelt, und ihre lufte befriedigt; bag bie Deiften fein andres Ziel ihrer Bestrebungen fennen, als Reichthum, Bewalt und Benuß; bag alles in raftlofer Bewegung ift, jedem Schimmer bes Bergnugens nachzujagen, und von einer luft ber Sinne jur andern ju eilen; baf ungablige Mene fthen in einer Sicherheit und Gorglofigfeit bag hin leben, ale ob es feinen Gott und feine Emi feit, fein Bericht und feine Bergeltung gabe Ungegriffen, machtig angegriffen muß Dief fleischliche Ginn werben, wenn fich die Welt be felben bewußt werden, wenn fie fich feiner fch

n foll. Rann er aber mehr erschuttert, und meralicher beleibigt werben, als burch die Besenheiten unfrer Tage? Wird ihm burch bie nftanbe ber Zeit nicht ein Begenftand bes Befes nach dem anbern entzogen; merben entlichen Berhaltniffe nicht fo brudenb, baß fie ben veinlichften Entbehrungen nothigen; fine t ungablige Menfchen nicht in eine Durfligfeit b Urmuth hinab, wo es ihnen felbst an ben ten Bedurfniffen fehlt; muffen fich nicht Zauibe ju Unftrengungen entschlieffen, die alle ibe Rrafte verzehren: herrscht in Familien, wo ift Ueberfluß und Freude mar, nicht ein Rumer, ein Mangel, eine Berlegenhit, die eber gu b abnimmt; merben bie Aussichten in Die Que nft nicht fo trube, baß fich die Sinnlichfeit n berfelben noch weit weniger versprechen darf, bon ber Begenwart? Rein Wert fchwacher enfchen ift biefe Doth, DR. 3., diefe munder. te Berknupfung der Umftande, diefer allgemeis , fich nach und nach uber die gange Erde vereitende Jammer. Der Regierer ber Welt ale n fonnte ibn verhangen, und es ift fein Beift, : die Welt burch ibn ftraft; der die Menschen mert, wie fehr fie Fleisch und in Sinnlich. s verfunten find; ber ben Berfuch macht, fie s ihrer Rubllofigkeit aufzuschrecken.

Zumal da er ihr thorichtes Selbstvers auen eben so beschämt und demuthigt. Weit, weit war es in unsern Tagen mit diesem elbstvertrauen gefommen, M. Z. Wer ließ 3, saget es selbst, wer ließ sich durch das, was vielen Wolfern um uns her begegnet war, chtsam machen und warnen; wer glaubte, die ihe werde, oder tome auch an uns fommen?

Berichte

nicht Einer wird unter und sign, der fich duckt bief? Bestrafungen nicht getroffen. nicht an getwisse Fehler erinnert, nicht beschämt fühlen sicht ausweichen, M. Br., laffet und nicht ausweichen, M. Br., laffet und alles eingestehen, was der Geist Sottes alles

uns ju frafen bat.

Dann laffer uns aber auch geborchen, um awar ohne Muffdub geborchen. Befferung ift ja bas beilige Biel, auf mildes alle Beitrafungen ber Geittes Gottes binarbeiten; er will Jesum verflaren, wie es in um ferm Terte beifit, und une ber Bnade, ber Bei ligung, der Geligkett theilhaftig machen, Die burch Jesum erlangt werden kann. Go ift es benn nicht genug, daß ihr feine Stimme in ben Begebenheiten ber Welt bloß anerkennet, und wiffet, mas fie an euch felbit tabelt. bitten, diefen machtigen alles verebelnben Beift, baß er fich eurer erbarme; baß er ein neues Leben in euch wirte; daß er euern Unglauben in freudige Ueberzeugung, euern fleischlichen Sinn in vernünfrige Selbftbeberrichung, euer thorichtee Gelbstvertrauen in lebendiges Bertrauen auf Bott, euer netes Berberben in mabre Bellfome menheit vermandle; und ihm nicht zu wider. freben, ihm gehorsam ju werben, jo bald ihr feine Erinnerungen an eurem Bewiffen fubli: bas liegt euch ob. Wie mirb er fich bann an euch verherrichen; wie wird er ben allen Befab. ten und Sturmen ber Beit fein quies Werf in euch vollenten; wie wird er euter Schwache heit aufhelfen, und euch, wenn ihr, gedrückt von irdischem Jammer, nicht wisset, was ibe beien follet, euch vertreten mit unaus fprechlichem Seufgen. Und fo moge benn Det

seiner Menschen und ganzer Bolter empfinblicher nedemübigt worden, als in unsern Tagen?

Ich muß noch Gine bingufegen. Wann hat endlich ber Beift Bottes bas tiefe Bere Derben ber menichlichen Matur mehr. aufgebede und ans licht gebracht, ale gleichfalls in unfern Tagen? Ich weiß es, D. 3., und geftebe es willig ju, Die Berbrechen, Graufamfeie ten, Mifferhaten, Grauel, welche Die Beidichte unfrer Zeit entstellen, burch welche fich bie menfche liche Ma:ur fo fchandlich entehrt bat, find nichts Meues: nur allzuoft find fie fchon ba gewesen; Die Beschichte der porigen Zeit ift voll von jolden Auefchweiffungen. Aber erinnert euch, mas unfer Zeitalter geworben ju fenn glaubte. innert euch wie folg es auf feine Auftlas rung und Beiebeit, auf feine Abgefchliffenheit urd Reinheit, auf feine Dulbung und Menschliche teit mar. Erinnert euch, wie laur es bie Une febuld und Gute ber menichlichen Dagur ruhme te: mit welcher Berachtung es bie Ragen abs miet, melde Die Schrift über Die Berdorbenheit bes menfchlichen Bergene führe; welchen noch nie erreichten Sipfel ber Bilbung und Bollfommenheit es erftiegen ju haben meince. Und Diefes weise gebildere Zeitalter auf welche Thorheiten ift es verfallen, welcher Berbrechen bat es fich fchule big gemacht, welche Graufamfeiten bar es verubr, welche Wurh ber Leicenichaften bat es bes wiefen, wo ift eine Schande, eine Ausschmeif. fung, ein Grauel ber vorigen Ben, womit es fich nicht befleckt batte? Go ist es benn flare mas die menschliche Datur ift, wenn fie der Beift Bottes nicht umschaft. Es ift flar, mas in ihrem Grunde verborgen liegt, und aus beme D. Rting. Vr. ifer 20. 14te Cammi.  $\Omega$ 

## XV.

# Am Sonntage Rogate.

Evangelium: Joh. XIV. v. 23 - 30.

Se giebt nach dem Zeugniß der Erfahrung ein unbefonnenes, und ein aurgemeintes Ber trauen auf eigne Borguge, DR. 3., und beide Urten find, obwohl in verschiedner Binficht Reb-Jer, die unfre Aufmertfamten verdienen. fich überall Thoren finden, die fich felbit bewund bern; die von ihren Sabigfeiten und Ginfichten, von ihrer Rlugheit und Thatigfeit, von ihrer Tugend und Bollfommenheit to bobe Begrifft haben, daß fie fich, wo nicht offentlich und aus brudlich, boch im Bergen, allen Undern vorzie hen: wer weiß das nicht, wer bat ben Uebermub folder Menichen nicht felbit schon erfahren? Dicht ohne Bedacht nenne ich diefe Urt von Berrauen auf eigne Borguge unbefonnen. Es ift namlich nie mit vernünftiger Ueberlegung verfnupfe; mer fich demfelben überlaft, ift nur von fich felber voll; woher er die Borguge em pfangen hat, die er ben fich findet, wem er ihre Erhaltung und Ausbildung schuldig ift, wievid Umftante, die nicht in feiner Gewalt waren, dazu bengerragen haben, ihn zu dem zu machen, mas er ift: baran benft er nicht; es gehört M der Tharbeit, der er nachhangt, sich für ein 236

Wefen zn halten, das sich alles selbst gegeben hat; sogar das so naturliche Gefühl der Ubhangigfeit von Gott unterdrückt ein Stolzer dieser Art; er vermeidet es, so viel er kann, den Gedanken an Gott ben sich aufkommen zu lassen, und sich seines Verhaltnisses gegen Gott bewußt

au merden.

Bank anders ift bas Bertrauen auf eigne Borguge beschaffen, welches ich vorhin das qute gemennte genannt babe. Bernunftige Menfchen fonnen fich namlich unmöglich verbeb. len, ein Werf Gottes fen alles, was fie Gutes befigen; er habe es ihnen entweder burch feine Schöpferfraft ben ihrer Entstehung, oder burch Die Rraft feines Beiftes ben ihrer Befferung mitgetheilt. Aber wenn fie es nun fo innig fühlen, wie viel fie ber Buld Gottes ju verdan. ten haben; wenn ihre Ginfichten von ben wich. tigften Wahrheiten juweilen ein licht, ihre Ueberzeugungen eine Statfe, ihre Empfindungen eine Barme, ibre Entschlieffungen eine Rraft erhalten, bie ihre gange Seele erfullt: follen fie Da nicht anfangen, fich etwas jugutrauen; find fie es ber Snabe Sottes, Die fo machtig in if. men ift, nicht ichulbig, alles anaftliche Ragen in vermeiben; follen fie nicht um fo getrofter fenn. Da fie auf Die fernere Unterftugung Bottes reche men fonnen, und fich ihres guten Willens, fich thres Bestrebens, bas Wohlgefallen Bottes gu erhalten, vollfommen bewußt find?

Und boch behaupte ich, bende jest beschries bene Urten des Bertrauens auf eigne Borguge fenen fehlerhaft, und mahrer Christen uns wurdig. Ueber das unbesonnene Bertrauen auf das Sute, welches man zu haben glaubt, brau-

che ich fein Wort ju verlieren; es ift eine Thore beit, bie fich fein richtig benfenber Denich, ge Schweige benu ein Chrift erlauben fann. felbit bes quigemennten Bertrauens auf eigne Borguge muffen Chiften fich enthalten, wenn fie porfichtig verfahren mollen. Ber kann Dafur fteben, daß fich in die Freude, welche fie über diefe Borguge, ale über Wohlthaten Got. tes empfinden, nicht unvermerft ein eitler Stoll mifche? Wie wollen fie verhuten, bag bas far. fe Gefühl Diefer Borguge feine Schadliche Gi cherheit jur Folge habe, und bas fo nothige Wachen über fich felbft nicht unterbreche? Bie werden fie verbindern fonnen, baf fie im Ber trauen auf ibre Borguge nicht zu viel magen. und fich unnothigen Befahren ausfegen? Und bie traurigen Benipiele to vieler guter Denfchen, Die von biefem Bertrauen geblendet, in verfallen find, welche fie fur unmöglich gehalten hatten, follen fie nicht warnend, nicht abichreckent für Jeben fenn, ber fich auf eine abnliche Unt verfucht fublt? Weifes Difftrauen gegen bas Bute, welches man ben fich mabr nimmt, ift, man mag es erfennen wollen, ober nicht, die Berfaffung, ben ber fich jeber mahre Chrift behaupren, die er in fich unterhalten muß, wenn er fich gegen wichtige Reblititte fichern. und gludliche Fortschritte in der mabren Bolls kommenheit machen will. Dag es boch benn erften Unblick fur einen traurigen, wohl aat peintiden Buftand gehalten werden, diefes Diff. trauen; moge fich unfer Stoly, und unfer Sang aur Gemachlichfeit noch fo frart bagegen ertlaven: ich merbe biefe Stunde baju anmenben, euch gu geigen, wie wichtig es fur eure fittliche Bil

und mit unerfattlicher Begierde in Kreuben aller Art geschwelgt habt: wie verganglich alles ift. mas ihr fur bas Blud eures lebens haltet; mel che elende verachtliche Beschöpfe ihr durch ben Berluft ber irbifchen Guter werben fonnet; wie weit ihr noch von der Bildung und Burde mahrer Chriften entfernt fend, das foll euch jest Flar und anschaulich werden; es ift euer fleifche licher Sinn, ben ber Beift Bottes fo' ernite lich ftraft. Ermaget es, ihr alle, die ihr bisber rubig und unbesorgt, wohl gar stoll auf eure Rrafte und die Macht eures Bolte gewesen fend; Die ibr es fur unmöglich gehalten habt, bag es euch fehlen konne, und ben jedem Schimmer von hoffnung ju eurer Gorglofigfeit juruckfebe ret: wie unvollkommen und fcwach alles ift, worauf ihr rechnet; wie wenig ihr Urfache habt, euch ben eurem Buffande wohl zu gefallen, und poreilige Soffinngen zu fallen, bas follet ibe jest einsehen und begreiffen lernen; es ift euer thorichtes Gelbftvertrauen, mas ber Beift Sottes so ernstlich straft. Und ihr, die ihr euer Reitalter fur fo aufgeflart und gefittet bieltet; Die ihr unwillig wurdet, wenn man die meniche liche Macur nicht fur unschuldig und rein erflate te; die ihr von Schwarmeren fprachet, wenn man mit ber Schrift behauptete, fie fen tobt in Uebertretung und Gunde, und muffe burch eine bobere Rraft ju einem neuen fittlichen: Leben befeelt werben: wie gewaltig ihr euch geirrt, wie febr ihr euch felbit und eure Bruber verkannt habt, bas follet ihr jest mit mahrer' Befchamung begreiffen lernen; bas tiefe Ber-Derben ber menichlichen Matur ift es, mas ber Geift Sottes fo ernftlich ftraft. . Much: nicht

weisen, wie schwach fie sen, und wie wenig fie bie Probe halte. Best glaubet ihr, antwoctet er ihnen gleich nach unferm Evangelio; sie he es kommt die Stunde, und ift schon kommen, daß ihr zerstreuet werdet, ein Beglicher in das Seine, und mich ablein laffet.

Milder und freundlicher, und doch auch ernfte licher und itatter tann ein weifes Difftrauen ge gen bas Sute, welches man ben fich mahrnimmt, nicht empfohlen und eingescharft werden, DR. 3., als es bier von bem herrn geschehen ift. Und wer bedarf es mehr, daß man fie an diefes Dif trauen erinnre, als gerade jene beffern Denfchen, Die fo leicht warm fur bas Bute werden; Die fich in ihrer Begeifterung muthig und fabig ju ellem fublen; Die noch immer im Stande maren, bem herrn ju fagen, wie Detrus: ich bin bereit, mit bir ine Befangnif und in den Tod zu gehen. Ihr wiffet, was ihm ber Bert antwortete, wie er bas gurgemennte Bertrauen Detri ju bemuthigen mußte; wie et Daran arbeitete, femen Aposteln ben geber Bek. genheit ihre Schwachheit fühlbar zu machen, und fie ju einer nie ermubenden Borficht und Bachfamfeit ju ermuntern. 3ch folge alfo bem Benfpiele Des Beren felber, wenn ich Diefimal bon bem weifen Migtrauen fpreche, mit welchem mabre Christen alles Gute in fich betrachten follen.

Es ift nothig, daß ich vor allen Dingen zeige, worinn biefes Miftrauen besteht, und wie es fich auffern foll. Sodann metbe ich leicht beweisen konnen, wie viel Ur

ber Gott aller Gnabe, ber euch beruffen hat zu feiner ewigen Herrlichkeit in Christo Jesu, euch, die ihr eine kleine Zeit leibet, vollbereiten, starten, kraftigen, grunden; bemfeltigen sey Ehre und Macht von Ewigkeit zu Ewige keit; Amen.

A service of the control of the contro

**XX** 

sen fo vollfommen überzeugt, baf ihnen nichts mebr ju munfchen übrig Ucibt. Wie fie fich utten; wie mangelhaft und unrichtig eben bie Er fenntnik noch mar, der fie fo viel gutrauten: ach bas geigte fich in wenigen Grunden. Tod ihres herrn und Meiftere brachte in ihren Borftellungen eine Bermittung hervor, ben ber fie ichlechterbings nicht mehr wußten, mas fie glauben und woran fie fich halten follten. tonnet febr qui unterrichtet fenn, Di. 3., fon net euch Einfichten von ber Religion, von eu. rer Bestimmung und Pflicht etworben boben, benen es weber an Bufammenhang und Rlare beit, noch an Grundlichfeit fehlt. Aber butet euch, fie fur unverbefferlich gu halten, und ein ftolges Bertrauen auf fie ju fegen. Daff auch bas vollkommenfte menschliche Wiffen ein trau riges Studwerf ift, und einer unablaffigen Be richtigung bedarf, bas fonnet ihr nicht laugnen. Wer ift baber bescheidner, wer laft fich lieber be lebren und zurechte weisen, mer besteht meniger harmadig auf feiner Mennung, als gerade bie weiseiten Manner, als Die, welche Die guden und Dangel aller menfchlichen Erfenninif am lebhaftesten fühlen. Und ihr burftet ben weit unvollfommnern Ginfichten unbeforgt und fol fenn? Golliet ihr nicht noch überdieß bie Er fahrung ichen oft gemacht haben, wie unrichtig und falich gemiffe Dinge maren, die ihr fur ausgemacht und enischieden gehalten hattet; habt ibr nicht wider euren Willen fo manches aufger ben muffen, was euch lange Wahrheit gewesen war? Und ich sage es fren heraus, ben allem, was bie Meligion bertiffi, ift fogar Erfahrung und eigne Empfindung notbig; fo lang euch diefe febli;

efen zn halten, bas fich alles felbst gegeben '; sogar bas so naturliche Befühl ber Abhanifeit von Bott unterbruckt ein Sielzer bieser t; er vermeidet es, so viel er tann, ben Benten an Bott ben sich auffommen zu laffen, b sich seines Berhaltniffes gegen Bott bewußt werden.

Bang andere ift bas Bertrauen auf eigne orguge beschaffen, welches ich vorhin bas qut mennte genannt babe. Bernunftige Menen fonnen fich namlich unmoglich verbeb. , ein Werf Boites fen alles, was fie Bures iben: er habe es ihnen entweder burch feine chopferfraft ben ihrer Entftebung, ober burch Rraft feines Beiftes ben ihrer Befferung tgetheilt. Aber wenn fie es nun fo innia blen, wie viel fie der Buld Gottes ju verdans i baben; menn ihre Ginfichten von ben wiche ften Wahrheiten juweilen ein licht, ihre Uegeugungen eine Starte, ihre Empfindungen ie Barme, ihre Entichlieffungen eine Rraft jalten, die ihre gange Seele erfullt: follen fie nicht anfangen, fich erwas jugutrauen; find es ber Gnade Gottes, Die fo machtig in if. n ift, nicht ichuldig, alles angstliche Zagen in rmeiben; follen fie nicht um fo getrofter fenn, fie auf die fernere Unterftugung Gottes reche n fonnen, und fich ihres auten Willens, fich :es Bestrebens, bas Bobigefallen Bottes au jaken, vollfommen bewußt find?

Und doch behaupte ich, bende jest beschries ne Arten des Bertrauens auf eigne Borzüge nen fehlerhaft, und mahrer Christen unirdig. Ueber das unbesonnene Bertrauen auf & Sute, welches man zu haben glaubt, brau-

che ich fein Wort zu verlieren; es ift eine Thore beit, die fich fein richtig benfender Denich, ge fdweige benn ein Chrift erlauben fann. Aber felbit bes ausgemennten Bertrauens auf eigne Borguge muffen Chriften fich enthalten, wenn fie porfichtig verfahren mollen. Wer fann Dafür fteben, daß fich in die Freude, welche fie über biefe Borguge, ale über Boblihaten Sote tes empfinden, nicht unvermerft ein eitler Stols mifche? Wie mollen fie verhuren, baf bas far. fe Gefühl Diefer Borguge keine Schadliche Gis cherheit jur Folge habe, und bas fo nothiae Bachen über fich felbft nicht unterbreche,? Bie merben fie verhindern fonnen, daß fie im Ber trouen auf ihre Borguge nicht ju viel magen, und fich unnothigen Befahren ausfegen? Und bie traurigen Benipiele to vieler guter Menfchen, Die von biefem Bertrauen geblendet, in Sehler verfallen find, welche fie fur unmöglich gehalten batten, follen fie nicht warnend, nicht abichrecken fur Jeben fenn, ber fich auf eine abnitche Uta verfucht fublt? Weifes Difftrauen gegen bas Bute, meldes man ben fich mabte nimmt, ift, man mag es erfennen wollen, ober nicht, die Berfaffung, ben ber fich jeber mabre Chrift behaupien, die er in fich unterhatien muß, wenn er fich gegen wichtige Rebitritte fichern, und gludliche Fortschritte in der mahren Bolls kommenheit machen will. Mag es boch benn ersten Unblick für einen traurigen, wohl peinlichen Buftand gehalten werden, biefes Dif trauen; moge fich unfer Stoly, und unfer Sang jur Gemachlichfeit noch fo ftart bagegen ertide ven : ich merbe biefe Stunde bagu anmenben. euch au geigen, wie wichtig es für eure fitliche Bile

ilbung, und felbst für ble Zufriedenheit und uhe eures Beiftes ift. Gott segne unfer Nach, nfen, und schüße uns durch seinen Seift gegen en Selbstbetrug. Wir flegen um diese Gnade filler Undacht.

Evangelium: Joh. XIV. v. 23 - 30.

Die Wirfung ift merfwurdig, welche ble ste Unterredung Jefu mit feinen Upofteln, von Acher bas vorgelefene Evangelium ben Schluft thalt, in ben Seelen berfelben hervorbrachtes lie einer tiefen Traurigfeit ber Apostel hatte r Berr anfangs ju fampfen; fie fonnien fich r nicht faffen, als er ihnen feinen naben Tod ifundigte; alle Grunde Des Troftes und ben erubiqung mußte er fammeln, um fie aus ibe r Diebergeschlagenheit aufzurichten. Endlich, lang es ihm; fie murben burch die Rraft feig r Rede, burch Die Statte feiner Beweise, und irch die Aussichten, die er ihnen offnete, nicht of aufgeheitert; fogar gerroft murden fie julchie : fafren ein unerwartetes Bertrauen zu fich fele e, und verlieffen fich fo febr auf die Reftigfeit rer Ueberzeugung, baß fie nach unferm Evanlio in die Borte ausbrachen: nun miffen ir, baf bu alle Dinge weiffeft, unb edarfft nicht, bag bich Jemanb frage, arum glauben wir, bag bu von Gott, usgegangen bift. Auf ber Stelle bewiesd ber Berr, ba fie fich mit biefer Freudigfeit. afferten, als ben, ber alle Dinge miffe, und ibr inges Berg burchfchaue. Er erinnert fie namd mit freundlichem Ernfte, fie mochten auf Die haft ber Ueberzeugung, Die fie jest führen, ich ja nicht rechnen; es werbe fich bald ause

weisen, wie schwach sie sen, und wie wenig sie Drobe halte. Best glaubet ihr, antwotet er ihnen gleich nach unsern Evangelio; sie he es fommt die Stunde, und ift schon kommen, daß ihr zerstreuet werdet, ein Beglicher in das Seine, und mich ablein laffet.

Milder und freundlicher, und boch auch ernft. licher und ftatter tann ein weifes Diffirauen ach gen bas Bute, welches man ben fich mahrnimmt, nicht empfohlen und eingescharft werden, DR. 3. als es bier bon bem Beren geschehen ift. wer bedarf es mehr, daß man fie an diefes Diffe trauen erinnre, als gerade jene beffern Renfchen, Die fo feicht warm fur bas Bute werden; Die fich in ihrer Begeisterung muthig und fabig ju allem fublen; Die noch immer im Stande maren, bem herrn ju fagen, wie Detrus: ich bin bereit, mit bir ine Befangnif und in ben Tob ju gehen. Ihr wiffet, mas ihm ber herr answortete, wie er bas gurgemennte Bertrauen Detri ju bemuthigen mußte; wie et Daran arbeitete, femen Aposteln ben jeder Belegenheit ihre Schwachheit fühlbar ju machen, Und fie ju einer nie ermudenden Borficht und Bachfamfeit zu ermuntern. 3ch folge alfo bem Benfviele bes Beren felber, wenn ich diegmal bon bem weifen Difftrauen fpreche, mit welchem mahre Chriften alles Gute in fich betrachten follen.

Es ift nothig, daß ich vor allen Dingen geige, worinn biefes Miftrauen besteht, und wie es fich auffern foll. Sodann wetbe ich leicht beweisen tonnen, wie viel Uto

den ihr habt, daffelbe zu unterhalten ib auszuüben.

Raum barf ichs erinnern, bag jest nicht n einer Muthlofigfeit, von einer Bergagte it die Rede ist, wo man fich gar nichts zujut, und an fich felbit vergweifelt. Es ift bricht, bas Sute ju verfennen, melches man tweder bon ber Buld Gottes empfangen, oder rch Unitrengung fich errungen bar; man lagt bann ungebraucht, und es unterbleibt felbit s, was man leiften fonnte und follte. 3ch eche von einem weifen Migtrauen, von eis r Befanntichaft mit fich felbft, wo man feine orjuge nie bober achiet, als fie es verbienen; man eben baber nie mehr magt, als man leiften vermag; wo man die ungabligen Uminde, burch welche man benm Bebrauch feiner orguge geftort werden fann, fo forgfaltig in nichlag bringt, daß man fatt fubn zu fenn, fcheiden ift; fatt forglos und unbefonnen au rfahren, mit ber größten Behutfamfeit ju Wergeht; fatt fich auf fich und feine Rrafie au tlaffen, um einen bobern Benftand fleht. Wei-Chriften find alfo, um alles noch bestimmter Budruden, mifirauifch gegen bie Bolle mmenbeit ihrer Einfichten, gegen bie eftigfeit ihres Blaubene, gegen bie Rraft gur Bollenbung bes Guten. rmaget jeden biefer Dunfre besonders.

Siehe, ruffen die Junger Jesu im Evanelio, nun redest bu fren heraus, und fasest fein Sprichwort. Sie glauben affe uf einmal flar zu sehen, und Jesum gefaßt zu aben; fie find von ber Richtigleit ihrer Einsichs

eines groffen Benfpiels, Die Gegenwart ben mi tigen, bas Gewiffen machtig wedfenben Beael heiten, wie konnen fie begeiftern, welche Rri konnen fie aufregen, welche Borfage Fonnen veranlaffen, welchen Feuereifer fur bas @ Fonnen fie entflammen! Uber habt ihr je U che, mifirauisch gegen euch felbst zu fenn, so es ben folchen Belegenheiten, ben folchen ut wohnlichen Erhebungen eures Gemuthes. geben vorüber, biefe Erhebungen; fie find einer Unftrengung verbunden, Die ihr nicht 1 ge aushalten werbet; fie werben noch übert eine Ermattung, eine Rraftlofigfeit guruct laf Die euch besto nachtheiliger werden fann. Rührung und Dant laffet es uns alfo ertem DR. Br., wenn wir uns gestärft und mut fühlen, etwas Gutes ju mirfen; wenn wir n fen, es werbe uns die Ausübung beffelben mer leichter, und gehe uns immer gludlit von Statten. Aber nie laffet uns forglos t vermagen werben, nie glauben, es fonne : nicht fehlen. Ueberfällt uns nicht oft plog eine Tragbeit, Die uns gleichsam feffelt; met wir nicht zuweilen von einer Muchlofigfeit griffen, ben ber wir nicht einmal einen Entid faffen fonnen; wiffen wirs nicht aus Erfahru baß uns oft die leichteften Dinge miffline und une die Rraft zu ben gewöhnlichften Pfli übungen fehlt?

Doch ich hoffe, es wird euch flar fi worinn das weise Mifitrauen, womit man a Bute in sich betrachten foll, besteht; ihr i vs aus, ihr gehet mit demselben zu Werke, w ihr euch weder auf die Bollfommenheit er Einsichten, noch auf die Festigkeit eures G

fehlt; fo lange bas, was eure Bernunft für wahr erfennt, noch nicht wirtfam an eurem Bergen geworden ift, find eure Ginfichten noch lange nicht, mas fie fenn follen: 3hr werdet euch bann über ben gangen Rath Bottes in Chrifto febr aut erflaren, werdet vielleicht mit Grund. Richfeit und Beredfamfeit bavon fprechen fonnen: aber haltet euch verfichert, habt ihr die Gnade Bottes noch nicht an eurem eignen Bergen erfahren, Die, welche biefe Erfahrung haben, merben euch bieß bald anmerten; fie werben es balb fublen, bak ihr nur vom Borenfagen rebet, baß euern Boritellungen Die Rraft ber eignen Empfindung fehlt. Das Feld ber geiftlichen Erfah. tung aber, wie groß, wie ausgebreitet und un. absehlich ist es, M. Br., wie viel ist auf dem. felben ju lernen; welche Forischritte laffen fich auf bemfelben machen; wie mangelhaft bleibt ba. ber unfre Erfenninif, fo lange wir auf Erben Teben, und wie viele Urfachen haben wir deme nach, ein weifes Mifftrauen in biefelbe zu feken.

Doch diese Mistrauen muß sich auch auf bie Festigkeit unsere Glaubens erstreten. Run wissen wir, sagen die Upostel bem herrn im Evangelio mit einer Urt von Dreistigkeit, nun wissen wir, daß du alle Dinge weisselt, und bedarfit nicht, daß dich Jemand frage, darum glauben wir, daß du von Gott ausgegangen bist. Wer könnte auch nur einen Augenbick daran zweiseln, daß die Apostel damals redlich aussprachen, was in ihrem Bergen war; daß sich durch die rührenden Borikellungen Jesu eine Ueberzeugung in ihnen gebildet hatte, die sie machtig fühlten; daß sie einen Glauben zu haben meins

Schopfen, bie schwach und beschränkt finb, bie fich nur allmählig ftarfen und erweitern fonnen, die durch Unftrengung und Uebung vollkomme ner werden muffen, andere fenn? 3ft es nicht am Lage, daß wir in keiner Urt bes Guten einen Grad ber Bollfommenheit erreichen fonnen, über ben wir nicht hinausgehen fonnten und muften? Und es mare vernünftig, (id Einsichten ju verlaffen, Die vielleicht Brrthum find, Die wenigstens einer weitern Berichtiqung und Aufflarung bedurfen? Es mare vernunfrig, auf die Restigkeit eines Slaubens ju rechnen, ber vielleicht nicht einmal auf ben rechten Grun den rubt, der wenigstens noch lange nicht him langlich erprobt ift, und taufend Befahren nod gar nicht überftanben bat? Es mare vernünftig mit der Reinheit eines Billens aufrieden au-fent der vielleicht noch nicht ein einziges Ral unab hangig von ben Deigungen bes Bergens gehanbelt hat, ber wenigstens nicht einen Augenblic ficher ift, von benfelben berbort zu werben? Es ware endlich vernunftig, fich ben ber Queubung Des Suten auf eine Rraft ju verlaffen, Die ichon an fich schwach genug ift, und burch tausend Umftanbe gleichsam gelahmt werben fann? So ret ihr nur einen Augenblick auf, bas Buce, welches ihr an euch wahrnehmet, mit weisem Migirauen zu betrachten: fo verfennet ihr euch felbft, fo vergeffet ibr, bag ibr Beichopfe fend, die in feinem Stude vollfommen find, fonbern es erft werben follet, fo handelt ihr mit einer Unvorsichtigfeit, Die feiner Entschuldigung fable ift.

Doch nicht blog vernünftig ift bas Diff trauen, welches ich vorhin beschrieben habe: et infern Glauben an Gott und Jesum erschüttern und schwächen können: so überlassen wir uns nie einem eitlen Vertrauen auf die Festigkeit desselnen; so vergessen wir nicht einen Augenblick, daß in an Stärke zunehmen kann und soll; so nehmen wir alles zu Huse, was ihm zur Nahrung dienen kann; so hören wir nicht auf, Gott zu hitten, daß er und selbst vollbereite, stärke, träftige, gründe. Und so sollen wir zwar nie ein wankendes Rohr senn, das von zedem Winde der Lehre bewegt wird; aber eben so wenig sollen wir im Vertrauen auf die Festigkeit unster Ueberzeugung sorglos werden, dendern unablässig daran arbeiten, uns im Glaus

ven ju befeitigen.

Ein gang befondres Mifitrauen follen mie iber gegen bie Reinheit unfere Billens nterhalten. Daß fich bie Apostel Resu eiler redlichen Unbanglichfeit an ihren Beren bepuft maren, als fie ihm im Evangelio fagten: pie glauben, bag bu von Bott ausaen jangen bift, bas laßt fich wohl feineswegs Augnen. Aber war fie auch rein genug biefe Anhanglichkeit; lag ihnen an ihrem eignen Bor-Beil gar nichts, fonbern alles nur an feiner Che re: mar bie Rudficht auf bas glanzende Reich, melches er ihrer Mennung nach stiften solltes nang aus ihrer Geele verschwunden? Wer butfe te bieß behaupten, DR. 3.? Barten fie fich boch furt vor diefer Unterredung noch um die oberfte Brelle in jenem Reiche geganfr; und geftanben fe es in ber Folge nicht reblich, fein fchmache woller Tod fen barum fo verwirrend für fie des mefen, meil fie gehofft batten, er merbe Bfrael erlo fen? Dichte ift verborguer und Tor. Weinh, Wr. iter Bb. iate Sammi.

genblick zweifeln, ob ein weifes Mißtrauen gegen uns felbst Pflicht ist; fann man es nachdrucklis cher fordern und einscharfen, als es in der Schrift

geschieht?

Ueberleget noch besonders, daß es in jeder Binficht beilfam ift. Willfommen und ge feaner muß euch alles fenn, was euch gegen Berblendung und Gelbftbetrug fichert. Unterhaltet ibr gegen bas Bute, bas ibr befiget, ein wei fes Miftrauen: so ist es nicht moglich, bag ibe eine allzu aute Mennung von euch faffen, baf ihr euch felbst wohlgefallen, und auf eure Be Schaffenheit stolz werden konntet. Willtommen und gesegnet muß euch alles fenn, was euch auf merkfam auf euer ganges Thun, und ben allen euern Schritten vorsichtig macht. Unterhalet ihr ein weises Migtrauen gegen bas Gute, bes ibr besiget: fo ift es nicht moglich, bas ibr leiche finnig und unbesonnen handeln fonntet; ihr wer-Det in eben bem Grabe bedachtig und vorsichtig werden, in welchem ihr euch eurer Unvollfom menheit bewußt fend. Willfommen und gefegnet muß euch alles fenn, mas eure Rrafte fpaunt, und euch zu beilfamen Unftrengungen notbiat. Unterhaltet ibr ein weifes Migtrauen gegen bas Sute, bas ihr befiget: fo ift es nicht moglich, daß ihr nachläffig und trage fenn konntet; bietet eben barum, weil ihr eure Schwachbeit fennet, alles auf, was in eurer Macht ift, und Teistet überall bas euch Mogliche. Willfommen und gefegnet muß euch alles fenn, mas euch et muntert, immer weiter ju ftreben, und in jeder Sinficht vollkommener ju merben. Unterhaltet ihr ein weises Diftrauen gegen bas Sute, bas ihr besiger: so ist es nicht moglich, bag ihr je mali

ern Glauben an Gott und Jesum etschüttern schwachen konnen: so überlassen wir uns nie m eitlen Vertrauen auf die Festigkeit dessel, so vergessen wir nicht einen Augenblick, daß in Starke zunehmen kann und soll; so nehr wir alles zu Husse, was ihm zur Nahrung ien kann; so hören wir nicht auf, Gott zu en, daß er uns selbst vollbereite, starke, frige, gründe. Und so sollen wir zwar nie wankendes Rohr senn, das von zen Winde der Lehre bewegt wird; aber i so wenig sollen wir im Vertrauen auf die ligkeit unster Ueberzeugung sorglos werden, vern unablässig daran arbeiten, uns im Glaus

au befestigen.

Ein gang befondres Difftrauen follen wie r gegen bie Reinheit unfere Willens terbalten. Daß fich die Apostel Resu eiredlichen Unbanglichfeit an ihren Beren bes it waren, ale fie ibm im Evangelio fagten: r glauben, bag bu von Gott ausaes ngen bift, bas laßt fich mohl feineswegs Aber war fie auch rein genug biefe banglichkeit; lag ihnen an ihrem eignen Bors I gar nichts, fondern alles nur an feiner Che mar bie Rudficht auf bas glangende Reich, ches er ihrer Mennung nach stiften follte, aus ihrer Geele verfchwunden? Wer dutfe dieß behaupten, M. J.? Barten fie fich boch i vor dieser Unterredung noch um die oberfte elle in jenem Reiche gezanft; und gestanden es in ber Rolge nicht redlich, fein fcmache er Tob fen barum fo verwirrend für fie gee en, weil fie gehofft hatten, er werde rael erlbfen? Dichts ift verborgner und br. Beinb. Dr. ifer 200. 14te Gammi.

## XVI.

## Um Simmelfahrtstage.

Evangel. Marc. XVI. v. 14 - 20.

Sielleicht ist ben ber wunderpollen Berande rung, deren Undenken diefer festliche Lag gewid met ift, fein Umitand auffallender und merfmin biger, M. 3., als die Zeit, in der fie fich w getragen bat. Wann verließ der Berr unfen Wohnplaß; wann schwang er fich aus bem fan nenden Rreife feiner Upoftel, und begleizer won ihren fehnsuchtsvollen Bliden, jur unfichtbaren Welt empor? Ale das groffe Werf, um welches willen er gelebt, geltuen, und fein leben wieder erhalten hatte, feinen Unfang nehmen; als bas Reich Gottes, Deffen Stifter er fenn follte, wirt. lich gegrundet werden; als die neue fittliche Sab pfung, die man von ihm erwariere, wirklich beginnen follte; in den Augenbliden, wo fich Din ge von unenblicher Bichtigfeit und von uner. meglichen Folgen entwickeln mußien; mo feine Begenwart auf Erben unentbehrlich, und nothiger, ale jemale, ichien: in diefen verhananis vollen entscheidenden Augenblicken entzieht er fic ber Erbe auf immer; entfernt fich recht geflief fentlich von dem Schauplaß, wo feine lehre wirk, fam werben und alles umschaffen foll; er will ft gleichsam nicht mit anfeben, Die groffe benfpich **Lok** 

rfahrung wissen, daß sie euch in Bewegung heen, euch lenkten und spornten, wenn ihr aus utet Frommigkeit und mit dem reinsten Wilse zu handeln glaubtet. Und so konnen wir um hier nicht mistrauisch genug senn, konnen nicht genau genug nehmen; ihr werder euch bit betrügen, werder stromm und gut zu senn auben, ohne es zu senn, wenn ihr nicht mit zer Urt von Eifersucht über die Reinheit eus

5. Willens machet.

Doch bas meife Miftrauen, womit mabre riften alles Bute in fich betrachten, wird fich blich noch gegen die Rraft gur Bollens ing beffeiben auffern. Doch nicht faffen enten es die Apostel Jesu im Evangelio, als ihnen fagte: fiebe, es fommt bie Stuns and ift fcon tommen, daß ibr gere euet werdet ein Jeglicher in bas eine, und mich allein laffet. mer trauten fie fich Rraft genug ju, ibm to in Sefahren tren ju bleiben. Bie traus fie fich taufchten, wiffet ihr; ach, fie zeigte s faum, bie Befahr, taum faben fie ibn in : Sewalt feiner Feinde: fo floben fie, und euten fich, fur feine Junger erfannt ju mer-Es giebt Augenblicke, DR. Br., wo wie je ungewöhnliche Rraft jum Guren fühlen, wo s nichts zu schwer und zu michtig scheint, wo e alles magen murben, wenn wir auf ber telle handeln folken. Eine Stunde der from-Betrachtung, eine Stunde ber Andacht b bes Bebets, eine Stunde feperlicher Bete edungen und Belubbe, ein frommer Benug 3 Abendmables Befu, ein herzergreiffendes Ge ach mit eblen Menfchen, ber tubrende Unblid N 2

eines groffen Benfpiels, die Gegenwart ben wich tigen, bas Gewiffen machtig wedenben Begebene beiten, wie konnen fie begeistern, welche Rrafte tonnen fie aufregen, welche Borfage fonnen fie veranlaffen, welchen Reuereifer fur bas Fonnen fie entflammen! Uber habt the je Urfa che, mifirauisch gegen euch felbst ju fenn, so tft es ben folchen Belegenheiten, ben folchen unge wohnlichen Erhebungen eures Semuthes. geben vorüber, Diefe Erhebungen; fie find mit einer Unftrengung verbunden, Die ihr nicht lange aushalten werbet; fie werben noch überbieß eine Ermattung, eine Rraftlofigfeit guruct laffen, Die euch besto nachtheiliger werden fann. Rubrung und Dant laffet es une alfo ertemen, DR. Br., wenn wir une gestarte und mutbig fühlen, etwas Sutes ju mirten; wenn wir mer fen, es werbe uns die Ausübung beffelben im mer leichter, und gebe uns immer gludlicher pon Statten. Aber nie laffet une forglos ober verwagen werden, nie glauben, es fonne uns Ueberfallt uns nicht oft ploglio nicht fehlen. eine Eragbeit, Die uns gleichsam feffelt; werben wir nicht zuweilen von einer Muthlosigfeit w griffen, ben ber wir nicht einmal einen Enticht taffen fonnen; wiffen wire nicht aus Erfahrung. baß uns oft die leichteften Dinge mifilingen, und une die Rraft zu ben gewöhnlichften Pflicht übungen febli?

Doch ich hoffe, es wird euch flar fem worinn das weise Mistrauen, womit man alls Bute in sich betrachten soll, besteht; ihr sich es aus, ihr gehet mit demselben zu Werke, weit ihr euch weder auf die Bollfommenheit einst Einsichten, noch auf die Festigkeit eures Gland

bend,

ns, noch auf die Reinheit eures Willens, noch if eure Rraft jur Ausübung des Guten unbengt verlasset; wenn ihr euch flets als Wefen blet, die eines höhern Benstandes bedürfen, n etwas Gott Wohlgefälliges leiften ju kon-

Schon in dem bieber Gesagten liegen Grungenug, warum es nothig ift, ein versunftiges Mißtrauen gegen das Gute, eldes man ben sich wahrnimmt, zu nterhalten und zu beweisen. Aber da h unser Stolz und unfre Trägheit sast gegen chts frafter erklären, als gegen dieses Misseuen: so ist es nothig, euch die Grunde, waren ihr euch zu demselben entschliessen sollet, noch sonders an das Herz zusammen zu fassen, veränftig, dieses Misstrauen, wahren Chrisen geboten, und in seder Hinsicht heile im.

Bernünftig kann das Vertrauen, weles man auf eine Sache fest, nur dann senn, d. 3., wenn man keine Mangel ben ihr zu rchten hat, wenn sie in ihrer Art alles ist, as sie senn kam und soll; ift sie dies nicht, nnen wir es uns unmöglich verhehlen, es sehihr noch Vieles, sie könne und musse noch vir mehr werden: können wir sie dann anders brauchen, als mit Mistrauen, als mit einer orsicht, die sich nie ganz auf sie verläst? Die nwendung ist leicht zu machen. Was haben ir, saget es selbst, was haben wir Gutes an is, das in seiner Art vollkommen ware; ist cht alles mangelhaft und einer immerwährenen Berbesserung fähig? Und kann es. ben Geb.

ten unsers Geschlechts uns nicht ganz und auf ims mer fremde geworden sind. Menschen ohne Bern nunft und Gefühl müßten wir senn, M. Z., wenn uns ein solches Scheiden nicht schmerzhaft fallen, wenn es uns nicht schwer werden sollte, unter solchen Umständen und mit solchen Bestürchtungen aus allen irdischen Berbindungen hinauszurreten. Und doch erwartet dieses Schickslund und alle; Keiner von uns wird einst sterben können, ohne Angelegenheiten zurück lassen zu müßsen, die noch nicht zu Ende sind, und deren Ausgang ihm wichtig ist. Um so nöchiger ist es also, daß wir uns ben Zeiten darauf vorbereisten.

Betrachtungen für bie, welche in Beitpunften fterben muffen, wo fich groffe Dinge entwickeln follen, wollen wir alfo biefmal anstellen. Laffet uns zuerft einen Blick auf biefe Beitpunfte werfen, und fie naber bezeichnen. Sobann wollen wir sehen, wie fich bie, welche unter fol. Gen Umftanden fterben muffen, verhal

ten und beruhigen follen.

Bon Zeitpunkten, wo sich groffe Dinge entwickeln sollen, ist jest die Rede, M. Z. Diese Dinge können entweder uns als lein, oder der Welt überhaupt, oder dem Reiche Christi insonderheit wichtig senn, dies fällt sogleich in die Augen. Die Zeitpunkte, wo sich groffe. Dinge entwickeln sollen, sind also von dreperlen Art; sie sind entweder für unfre besondern Angelegenheiten, oder für die Angelegenheiten der Renschheit, oder für die Angelegenheiten der Kirche Christi end scheidend.

ift wahren Chriffen ausbrudlich gebo: ten. Wie ber Berr ben feinen Aposteln allen Stolz auf eigne Borzüge niederschlug, wie er fe beschämte und bemuthigte, wenn fie ihren Einsichten und Rraften ju viel jutrauten; wie er fie unaufhörlich auf einen bobern Benftand permies: bas ift befannt; nur bas legie Beforach. welches er vor frinem Tode mit ihnen hielt, und bon welchem unfer Evangelium ber Schluf ift, burfet ihr lefen, um euch bavon ju überzeugen. Soll dieß nicht allen Christen gur lehre dienen? Darf fich irgend ein Befenner Refu beffer bun. fen, als die Upostel maren? Darf er fich mehr autrauen, ale jene fich gutrauen burften? Und wenn nun ber Bert ben jeder Belegenheit rief: mer fich felbit erbobet, ber foll ernie. brigt merben; wenn er nicht aufhorte, feinen Ipoiteln Wachsamfeit und ununterbrochne Borficht zu empfehlen; wenn die Upoftel in ber Rolge feinen Bekennern eben fo nachdrucklich faten: machet, ftebet im Glauben, fend mannlich und fend fart; wenn auch fie verficherten, Gott miberftebe ben Soffartie gen, aber ben Demuthigen gebe er Ona. De: wenn fie jeden Sichern mit dem Buruff marnten: wer da ftebt, febe mobl ju, baß er nicht falle; wenn fie ausbrucklich behaupe teten, Gott muffe in une mirten bende Das Mollen und bas Bollbringen nach feinem Bohlaefallen: wenn fie es allen mabren Chriften gur Pflicht machten, mit Rurcht und Bittern, mit der angestrengteften Gora. falt und Borficht ju ichaffen, baß fie felia merben: fonnen wir ben allen biefen Beugnife fen, Warnungen und Borfchriften noch einen Mue gen.

ión

ψi

tri

Dİ

le

Sorgfalt pflegen, die ihr Auge schliessen missen, wenn der Anblick ihrer Kinder und Zöglinge gerade am erfreulichten wird? Wer zählt die bedauernemurdigen Menschen, die gerade ihre liebsten Plane, gerade ihre nüglichsten Arbeiten, gerade ihre wohlthätigsten Unternehmungen nicht westande bringen können, die der Tod auszugeben, und unvollendet zu lassen nöchigt, was ein Hauptgeschäft ihres lebens war, was noch über diese nur sie der Welt erzeigen können? Je thitiger, edler und wohlwollender wir sind, M. Z., desto gewisser wird der Fall eintreten, das wir steben mussen, wenn sich in unsern besonden Angelegenheiten große Dinge entwickeln sollen.

Diezu tommen bie Ungelegenheiten bet Menfchheit. In einer lebendigen nie ruben ben Bewegung befinden fich diese Ungelegenbei ten, DR. 3.; ein ewiger Wechsel von Berbeffe rung und Berichlimmerung, von Kortidritten und Ruckschritten, von Steigen und Rallen, if in benfelben fichtbar; und von Zeit ju Zeit jeie gen fich ben benfelben Umftande, Ericheinungen, Bermidelungen, welche die Aufmertfamteit auf bochfte mannen; welche alles hoffen ober alles fürchten laffen; deren Wirkung und Ausgang is ber Menfch von Empfindung mit ber großten Inzwischen bort ber Tob Begierde erwartet. nicht auf, feine Bermuftungen fortjufegen, feine Beute in allen Ordnungen und Standen ber menichlichen Gefellichaft aufzusuchen; leider schont er gerade die, welche am richtigftes benten und am lebhafteften fuhlen, melche bit Angelegenheiten ihres Beichlechts mit ber bert lichften Theilnehmung betrachten, am wenigften Und fo fann es benn nicht fehlen, noch ebe bet faman

mals stille stehen, daß ihr jemals aufhören tonntet, an ber Berichtigung eures Wiffens, an bet Befestigung eures Glaubens, an ber Reinigung eures Willens, an der punftlichen Beobachtung eurer Pflichten ju arbeiten; ihr fuchet bann mit jedem Tage ju machsen in aller Bollfommen. beit. Willfommen und gesegnet muß euch ende lich alles fenn, was euch auf Gott binweißt, was euch antreibt, feine Sulfe ju fuchen, und auf feinen Benftand alle Zufriedenheit und Soffe nung ju grunden. Unterhaltet ihr ein meifes Mifftrauen gegen bas Sute, bas ihr befiget: fo ift es aar nicht moglich, daß ihr Gottes vergefe fen konntet; bann fublet ihre ju ftart, bag ihr ohne seine Unterstüßung nichts auszurichten vermoget; bann beruhiget ihr euch ben bem Be-Danfen, er merbe in eurer Schwachheit machtia fenn. In feine Bergleichung fommt Das Diffveranugen und die Demuthigung, Die mit bem vernunftigen Mifftrauen gegen uns felbft verknupft ift, gegen die unjabligen Bortheile, welche diefes Difftrauen gemabet; und frenmuthia fage iche euch, nicht eher werbet ibr aufhoren, wichtige Fehler ju machen, und eure Tugend und Bufriedenheit groffen Gefahren aussufegen, ale bis ihr euch nach eurem Daa fe meffen, und nicht mehr von euch Salten lernet, benn fich gebuhret Salten. Moge Gott mit Diefer Gelbfterfennt. nif und Demuth euch alle fegnen, M. Br. Ge. lig find, bie geiftlich arm find; benn Das Simmelreich ift ibr: Umen.

Buftand ber Welt, zu welchem fich alles anschlät, weder erblicken, noch Theil an bemfelben haben.

Daß bas Reich Gottes auf Erben, baß bie Gemeine Christi abalithe Zeispunfte bat, wer weiß das nicht? Much ba geigen fich Er Scheinungen, die durch ihre Zwendeutigfeit jezen Freund der Buhrheit und Des Guten aufmeth fam machen. Much ba entiteben Bewegungen beren Unegang und Wirfung fich auf feine Be fe vo berjeben laft. Auch ta giebt es Berin rungen, die immer bedenflicher werden, und mit aroffer Schnelligfeit junehmen. Huch da ente wickeln fich Gefahren, Die ber Bemeine Refu auf Erden ben Untergang broben. Da merben aber auch Worfehrungen getroffen, die ben beile famiten Erfolg verfprechen, ba werben Rubrum gen Botter fichtbar, Die auf Beranderungen von Der größten Wichtigfeit abzwecken. Da erichei nen Bilfen Bottes, die alle mabren Chriften au ben freudigiten Boffnungen weden. Enupien fich Umftande, Die auf-neue Fortichritte, auf groffe Erweiterungen, auf einen hobetn Slant Des Reiches Gottes fich begieben, und ein neues Beitalter berben fuhren werden. Wer fann um geben von Unftalten, Beftrebungen und Rame pfen, die nichts Beringeres jum Zwed haten, als eine gewaltige Umtehrung in der fittlichen Belt, ale ben Gieg ber guten Sache, und Die Musführung ber erhabenften Rathichluffe Sottes: wer fann ben folden Erfcheinungen gleichgulin und ungerührt bleiben, DR. 3.; muffen fie une, wenn wir Christen find, nicht wichtiger fenn, d alles Unbre; muffen wir ben Gang, welchen # mehmen, und ben Rath Gottes, ber fich in men enthitit, nicht mit ber gespanntepten In medi

sechzehnte Pr. am himmelfahrtstage. 267

Umwandlung in der fictlichen Welt, zu der h jest alles anschiedt, und zu der er seinen Upo. in noch scheidend die nothigen Auftrage ereilt.

Woben ber Berr wichtiger Ursachen wegen cht gegenwartig fenn wollte: bas ift uns ju ben oft nicht vergonnt, DR. Br. Un Bunbern, groffen Ereigniffen, an Entwurfen von unere eflichem Umfang, Die fich immer mehr enthals n, und die Aufmertfamteit jedes benfenden tenschen auf sich gieben, fehlt es im Reiche occes nie; wir feben uns oft mit Unlagen, orbereitungen und Zuruftungen umgeben, Die offe Dinge verfundigen, und unfte Bigbegier. bis jur Ungebuld reigen. Aber meggeriffen, b burch ben Tod weggeriffen werben wir baugerabe bann, wenn unfre Erwartung ben boch. in Grad erreicht bat; wir muffen scheiden, uns n ben Ungelegenheiten ber Erbe trennen, ohne obachten, ohne wirflich merben ju feben, more if wir fo lange gewartet batten; mas mir viele dt fur bie Frucht und Belohnung aller unfrer nitrengungen halten; wonach wir nicht bloß uns Bortheils wegen, fonbern weil bas Bobl r Menfcheit bavon abhangt, icon Jahre binuch geschmachtet baben. Und wie traurig ift folden Rallen unfer Scheiben, wenn wir es it bem Abichiebe Jefu vergleichen. Er verließ gern Wohnplag frenwillig; wir merben gewalt. m weggerafft. Er erhub fich machtig jur Rech. m ber Majeftat im Simmel; wir finfen fraft. s in ben Moder des Grabes hinab. Er übers ihm die hochfte leitung des Werfes, bas feine poftel nun ausführen follten, und fiena an, al-Dinge ju tragen mit feinem fraftie

gen Wort; wir hingegen verlieren benm Tobe allen Ginfluß auf die Angelegenheiten der Erbe, find auf ewig von benfelben geichteben, und verschwinden in eine undurchdringliche Dunkelheit.

Wenn es irgend eine Zeit gab, wo aufferordentliche Dinge im Werke waren, mo fich nichts Beringeres vorbereitete, als ein vollig neuer Que frand unfers gangen Geschlechte; fo ift dieg jest ber Rall, M. Br.; wer in unfern Tagen bie Er. De verlaffen muß, ber hat taufend Rathfel gefeben, ohne ihre Auflofung ju erfahren; ber trad tausend Zweifel in der Seele, ohne ihre Beant. wortung ju erleben: ber nimmt taufend Bunfche mit hinweg, ohne ihrer Erfullung theilhaftig ju werben; bet fann fich, wenn er nur einiges Befubl bat, unmöglich trennen, ohne mit Bedauern auf fein armes Befchlecht gu blicken, und fur Das Schickfal Deffelben beforgt ju fenn. gange vollige Entwickelung beffen, was Gott jest auf Erden ausführt, durfte Reiner von uns allen etleben, D. 3.; taufend Jahre find vot bem Beren wie ein Tag, ber geftem vergangen ift, und wie eine Rachtwa che. Steht aber bas Schidfal, mitten im Ent ftehen groffer Dinge, und bevor fie vollendet find, Die Erde verlaffen ju muffen, uns allen bevor: werben wir bann biefes Reft, bas uns ben Um blick eines Bingangs jur Berrlichkeit verfchafft, beffer anwenden fonnen, als wenn wir alles fame meln und überlegen, mas uns unfern. Abichie erleichtern fann? Ja, DR. Br., bag wir bem Berrn felbft folgen, wenn wir im Glauben an ihn scheiben; baf wir auf einen Standpunkt er hoben werden follen, wo wir bas groffe Berf Bottes im Glanze bes himmels erblicken were Den: · . . ..

i bas wollen wir jest ermägen, bavon wollen : une ju überzeugen fuchen. Moge er, ber Rechten Sotres fift, auch mit une wirfen, und i Wort an unferm Bergen fegnen. Wir fleum biefe Snade in ftiller Undacht.

Evangelium: Marc. XVI. v. 14 - 20.

Doch ehe bas groffe Werk, welches Jefus ren Aposteln in bem vorgelesenen Evangelio firug, und ju beffen Musführung er fie gleiche n weihete, fich wirklich anfiena, verließ er une n Erdfreis, bieß ift unftreitig; ju eben bet it, mp fich bie wichtigfte Sache entwickeln foll-Die fich jemals unter ben Menfchen jugetras 1 bar, verschwand er aus ihrer Mitte, und erb fich zur unfichtbaren Belt. Dicht, als ch mit jener Gache nichts weiter batte ju thur ben wollen; nur fichtbarer Beife wollte er berfelben feinen Theil weiter nehmen; ber jahrheit nach war und blieb er ber machtige eforberer berfelben; baber beißt es in unferm angelio quebrudlich: ber Berr wirfte mis nen, und befraftigte bas Bort burch it folgende Beichen.

Muffen wir unter abnlichen Umftanben, in iten, wo fich groffe Dinge entwickeln follen, ! Erbe verlaffen, DR. Br., wie gang anders ift ifer Fall! Uch nicht blos fichtbar boren wir bann f, an ihnen Theil ju nehmen: unfer ganges influß auf fie ift bann vernichtet; unfer ganger ssammenhang mit benfelten aufgeboben: wir id nicht blos der Genugthuung beraubt, welche r Unblick einer groffen Beranderung gemabrt: Scheint fogar zweifelhaft, ob wir nur eine Rennt. f davon erhalten werden, ob die Angelegenheis tèn ten unsere Geschlechte uns nicht ganz und auf ims mer fremde geworden sind. Menschen ohne Bern nunft und Gefühl müßten wir senn, M. J., wenn uns ein solches Scheiden nicht schmerzhaft fallen, wenn es uns nicht schwer werden solltez unter solchen Umständen und mit solchen Bestürchtungen aus allen irdischen Berbindungen hinauszurreten. Und doch erwarter dieses Schicksal uns alle; Keiner von uns wird einst sterben können, ohne Angelegenheiten zurück sassen zu müßsen, die noch nicht zu Ende sind, und deren Aussgang ihm wichtig ist. Um so nöchiger ist es also, daß wir uns ben Zeiten darauf vorbetellten.

Betrachtungen für bie, welche in Reitpunkten fterben muffen, wo fich groffe Dinge entwickeln follen, wollen wir alfo biefmal anstellen. Laffet uns guerft einen Blick auf biefe Zeitpunkte werfen, und fie naher bezeichnen. Sodann wollen wir sehen, wie fich die, welche unter foligen Umftanden sterben muffen, verhal

ren und beruhigen follen.

Bon Zeitpunkten, wo fich groffe Dinge entwickeln sollen, ift jest die Rebe, M. Z. Diese Dinge konnen entweder uns ab lein, oder der Welt überhaupt, oder dem Reiche Christi insonderheit wichtig senn, dieß fällt sogleich in die Augen. Die Zeitpunkte, wo sich groffe. Dinge entwickeln sollen, sind also von brenerlen Art; sie sind entweder für unfre besondern Angelegenheiten, oder für die Angeled genheiten der Menschheit, oder für die Angeled angelegenheiten der Rirche Christi endscheidend.

Daß ber Tod ungabliche Menschen gerade ben Augenblicken wegreißt, wo groffe Berans ungen mit ihnen im Werfe find, wo fich ihr bidfal einer wichtigen Entscheibung nabert lang erfehnte Umftanbe endlich eintreten, und eine erwunschte Wendung ju nehmen Scheint: b ift nur allzuwahr, DR. 3., bas zeigt fich in Erfahrung taglich. Unendlich flein ift bie sahl berer, bie alt und lebensfatt bie Erbe beri en, bie fur biefelbe feinen Bunfch mehr bas 1. Erfallt mit Bunfchen aller Urt, erwed't taufend fchonen Soffnungen, im munceen Aufe ben ju groffen Dingen, beschäftigt mit michtie i Angelegenheiten, verwickelt in mancherlen Un. nehmungen und Plane, boll Begierde, ein Biel erreichen, bas fie ichon fo lange vor Augen geit haben, bemfelben vlelleicht naber, ale je, on falt im Befit eines lang und febnlich errieten Buis: fo iterben die meiften Menfchen; werben weggeriffen, wenn fie gerabe am lieb. n gelebt hatten. Wer jablt die armen Dule , bie fo lange gelicen haben, und wenn ibe dicffal beffer ju merben anfangt, fterben muß 17 Wer gable Die armen Rampfer, Die mit dwieriafeiten aller Urt gerungen haben, und nn endlich alles besiegt ift, wenn fie bie Frucht er Urbeit genieffen wollen, weggeraft merben? ier gable bie armen Berfannien, Die man lane verachtet, gehaßt und gedruckt bat, und bie, un man endlich anfangt, ihre Unichuld eineu. ien, und ihren Berif ju fchagen, ber menfch. sen Befellichaft entrudt werben? Ber gable armen Bater und Mutter, Die armen Bohf. her und Ergieber, Die nie bluben, nie Rruchie ngen feben, mas fie mit aller Treue und Gorg.

Getroster wende ich mich nun zu euch, welche Gott selbst ruffr. Ihr send unschuldig an eurem Ende; für eine Fügung Gottes musset ihr es halten, der über Erwarten mit euch eilt. Beunruhigen kann es euch also allerdings, daß ihr zu einer Zeit sterben sollet, wo es si viel zu lernen und zu thun giebt; wo sich euch so viel Gelegenheit zeigt, Glauben und Gesporsam, Pünktlichkeit und Treue zu beweisen; wo so mancher sehnlicher Wunsch eures Herzens erfüllt, so manches seurige Gebet zu Gott erhört, so manche frohliche Hossinung für die Menschheit und das Reich Christi auf Erden bestätigt werden wird. Aber sammelt euch, überleget den Rath Gottes mit frommer Ehrsucht, und ihr

werder euch getroftet fühlen.

Gott bedarf ju bem, mas er auf En ben vor bat, eurer Mitwirfung nicht, bas fallt in die Augen. Denn murbe er in ben Augenblicken ber Entscheidung, ju einer Beit, wo er alles in Bewegung fest, was er jur Mus-führung feiner Absichten nothig hat, gerabe euch wegnehmen, wenn er auf euch gerechnet batte? Richt muffig ju fenn, wenn groffe Dinge auf Erben geschehen, im Dienfte Bottes eure Rrafte ju gebrauchen, und fein Wert ju fordern, bief ift ja der Bunfch eures Bergens; ihr wollet le ben, um ju nugen, und auf bem euch angewies fenen Poften eure Pflicht ju thun. Durfet ibr unwillta merden, wenn er euch von bemfelben abrufft? 3ft diefer Ruf nicht die Erklarung auf Diefem Plage bedurfe er eurer nicht mei ter? Und fann nicht er allein enticheiben. ihr nothig fend und hingehort? Befcheben, ge liebte Bruder, geschehen wird also auch obne eud allti

fdmankenbe Schickfal feines Baterlanbes ent. fchieden ift; noch ebe er bie Wirfung beffen gefeben bat, mas von ihm felbit und von Undern für baffelbe geschehen ift, muß fo mancher Da. triot fein Muge ichlieffen, und in banger Unge wißbeit icheiden. Es fain nicht fehlen, noch ebe fich Die Umftande entwickelt haben, welche fur ben Buftand ber Menichen enticheibend zu merben icheinen; noch ehe die Folgen fichtbar wer, ben, die aus neuen Unftalren, Erfindungen und Unternehmungen entspringen muffen, fieht fich fo mancher forgfaltige Beobacheer burch ben Tob unterbrochen, und verläßt die Welt in unbefriebiater Erwartung. Es fann nicht fehlen, noch ebe die ungeheuern Plane fich gang entfalten, Die von aufferordentlichen Menschen, von Wertseugen Bottes auf Erben, entworfen finb, von beren Gelingen bas Wohl und Webe ber gangen Menschheit, und ihr Schickfal auf Jahrhunderte hinaus abhangt; noch ebe fie fich ihrer Bollenbung nabern, biefe ungeheuern Dlane, fieht fich fo mancher Menfchenfreund, beffen Berg nie farfer fchlug, ale jegt, ber ben Ausgang nie mit größrer Gehnsucht erwartete, auf einmal von der Sand des Todes ergriffen und weggeriffen. Sind wir vernunftig und edel, M. Br., merten wir auf alles, mas unferm Geschlechte wichtig were ben fann; erweitert fich unfer Berg, und umfaßt mit feinem Bohlwollen Die gange Menithheit: fo wird une bas Schicffal gang gewiß creffen, von welchem ich fpreche; es wird ben unferm Tode ims mer noch etwae vorhanden fenn, bas unire Auf. merffamfeit feffelt, und beffen Musgang wir feben mochten; wir werden vielleicht in ben Augent licen Der größten Emifcheibung fterben, und ben neuen 

hattet ihr einen Standpunkt, von wo.aus ihr alles beobachren fonntet; scheibet getroft, einen andern und hohern wird Gott euch anweifen. Bier hattet ihr einen Wirfungefreis, mo es euch moalich mar, Die beiligen Endywecke Bottes ju befordern; verlaffet ibn muthig, in einen andern und weit wichtigern wird Gott euch verfegen Bier maret ihr Beranderungen eures Schidial nabe, bie euch die fuffelten Freuden verfprachen: trennet euch gelaffen, etwas weit befres ift euch augebacht, au ben Geligkeiten bes Simmels wil Bott euch aufnehmen. Sier fahet ihr in ben Begebenheiten ber Belt Bermickelungen Rathfel, Die eure gange Aufmerffamfeit reiften; mendet euch ohne Bedauern von ihrem Unblid meg, weit groffre Wunder feiner Regierung mill Sott euch zeigen, weit lichtvollern Mu-fichten führt er euch entgegen. Sier erblichtes ihr in Dem Reithe Gottes fo manches, mas euch auffiel und Corge machte, auf beffen Ausgang ihr gleich fam harrtet; vergeffet alles, wenn Gott euch ruffe; ju feinem bobern Reiche will er euch erbeben, in die Rreife der Ueberwinder will er euch perfegen, nicht mehr zwendeutige Rampfe, nein, ben Triumph und Die Berclichfeit feiner Bollen. beten follet ihr feben, und fie mit ihnen theilen.

Und damit euch feine Art der Beruhigung fehle, so erwäget nach, daß euch da, wo man alle Fügungen Gottes im Zusammen hang überschauen lernet, das, was ihr hier nicht erleben fonntet, unmöglich unbefannt bleiben fann. In einen wund berbaren Zusammenhang des himmels und der Erde, der sichtbaren und unsichtbaren Welt er innert uns dieser sestliche Tag; zur rechtes

Sand

vankende Schicksal feines Baterlanbes eden ift; noch ebe er bie Wirfung beffen gem hat, was von ihm felbst und von Undern daffelbe geschehen ift, muß fo mancher Dast fein Auge ichlieffen, und in banger Unges beit icheiden. Es failn nicht fehlen, noch ebe Die Umitande entwickelt haben, welche fur Buftand ber Menfchen enticheidend zu mericheinen; noch ebe bie Folgen fichtbar mer-, die aus neuen Unftalten, Effindungen und ternehmungen entspringen muffen, fieht fich fo ncher forgfältige Beobachter burch ben Cob erbrochen, und verläßt die Belt in unbefrieter Erwartung. Es fann nicht fehlen, noch bie ungeheuern Plane fich gang entfalten, von aufferordentlichen Menfchen, von Wertjen Gottes auf Erden, entworfen find, von in Gelingen bas Wohl und Webe ber gangen nichheit, und ihr Schickfal auf Jahrhundersinaus abhangt; noch ehe fie fich ihrer Bolung nabern, Diefe ungeheuern Dlane, fiebt fo mancher Menichenfreund, beffen Berg nie fer fchlug, als jegt, ber ben Musgang nie mit frer Sehnsucht erwartete, auf einmal von der nd des Todes erariffen und meggeriffen. Gind vernunftig und edel, M. Br., merfen wir alles, mas unferm Gefchlechte wichtig werfann; erweitert fich unfer Berg, und umfaßt feinem Wohlwollen die gange Menichheit: fo b une bas Schickfal gang gewiß treffen, von bem ich fpreche; es wird ben unferm Lode ims noch etwas vorhanden fenn, bas unire Auf. ffamfeit feffelt, und beffen Ausgang wir feben hten; wir werden vielleicht in ben Augent liden größten Enifcheibung fterben, und ben neuen L Weinh, Dr. ifter Bb. Tafe Camml.

Buftand der Welt, zu welchem fich alles anf weder erblicken, noch Theil an demfelben hab

Daß bas Reich Gottes auf E1 baf die Gemeine Christi abnliche Zeupunfte wer weiß das nicht? Much ba gergen fid Scheinungen, Die burch ihre Zwendeniigfeit Freund der Wahrheit und Des Guten auf Much da entiteben Bewegu fain machen. beren Ausgang und Wirfung fich auf feine fe vorherseben lagt. Auch ta giebt es A rungen, die immer bedenflicher werden, unt aroffer Schnelligfeit junehmen. mickeln nich Befahren, Die ber Bemeine auf Erden ben Untergang broben. Da m aber auch Borfehrungen getroffen, bie ben famiten Erfolg versprechen, ba werben Sid gen Bottes fichtbar, Die auf Beranderunger der größien Wichtigkeit abzwecken. nen Bilfen Gottes, die alle mabren Chi au ben freudigiten Soffnungen weden. Da Enupren fich Umftande, die auf neue Fortich auf groffe Erweiterungen, auf einen bobetn bes Reiches Gottes fich beziehen, und ein t Reitalter berben fubren werben. Ber fann geben von Unstalten, Bestrebungen und S pfen, die nichts Beringeres jum Zwedt be als eine gewaltige Umfehrung in Der fitt Welt, ale ben Sieg ber guten Sache, uni Ausführung der erhabenften Rathichluffe Go wer fann ben folden Erfdeinungen gleicha und ungerührt bleiben, M. 3.; muffen fie wenn wir Chriften find, nicht wichtiger fenn, alles Unbte; muffen wir ben Bang, welche nehmen, und den Rath Bottes, der fich in men enthitle, nicht mit ber gefpannteften

merkfamkeit betrachten? Uber alle Dunkelheiten gerftreut, alle Schwierigkeiten gehoben, alle Berwickelungen aufgelost, alle Beheimniffe enthullt, ach bas wird feiner von une allen feben, D. Br.; unermeflich an Umfang und Dauer ift bas Werf Gottes auf Erden; und mar es jemals aroffen Entwickelungen nabe, mar Bott jemals im Begriff, unerwartere Dinge in bem Reiche feines Cobnes ju bewirken: fo fcheint bieß jege ber Fall ju fenn. Laufende merben jedoch ents fchlummern, bevor fie ju Gante fommen, biefe unerwarteten Dinge; Taufende werden von ben Berderbniffen ber Zeit gerührt, mit tiefem Rum. mer in ber Geele scheiden; Tausende werden weggeraffe werden, noch che fich ber Rath Got, tes aufgehelle, und feine Regierung fich gerechte fertigt bat. Fast unmöglich ift es alfo, D. Br., Daß wir anders, als in einem Zeitpunkte ferben fonnten, mo fich michtige Entwickelungen porbereiten; en weber in unfern Angelegenheiten ober in ben Ungelegenheiten ber Welt, ober in ben Angelegenheiten bes Reiches Eprifti, ober in ala Ien jugleich wird es Dinge geben, Die wir mit gespannter Aufmerksamfeit betrachten, von beren Erfolge wir fo gerne noch Zeugen gemefen maren.

Schmerzlich, bocht ichmerzlich falle es uns oft, wenn wir unter tolchen Umftanben fte.ben muffen. Um fo norbiger ift es daber, daß wir une unterrichten, wie wir uns daben zu verhalren und zu bezuhigen haben.

Aber hier muß ich nothwendig euch, die ihr euch euern allaufrühen Tod felbft suziehet, von denen unterscheiden, die Gott rufft. Ihr werdet es felift fühlen, mas fich biefen leggern vorschreiben, mas fich zu ihrer

Ermunterung fagen laßt, das ift nicht anwend. bar auf euch, das fann euch nicht gur Berubi. gung dienen. Soret mich allo querft, und laffet

mich fremmuchig ju euch reben.

Debmet mit berglicher Reue uber eure Bergebungen eure Buflucht Onade Gottes in Chrifto: dief iff Erfte, mas ich euch guruffen muß, was ihr mit allem Gifer ju thun habt, wenn ihr bie Bet unier merfmurdigen Umitanden verlaffen follet. Ein langeres leben mar euch jugedacht, bas fub. let ihr; ihr maret bestimmt, eine lange Beit hindurch Beobachter und Zeugen ber Werfe Got tes auf Erden ju fenn; es mare euch moglich gewesen, in euern beiondern Ungelegenheiten, in ben Angelegenheiten ber Welt und Des Reiches Bottes weit mehr enifteben, werben und reiffen ju feben, ale ihr wirtlich erblicken werber. find Thorheiten, die ihr nicht verkennen, Unord nungen, die ihr nicht verhehlen, Ausschweiffungen und Sunden, Die ihr nicht ablaugnen fonnet, wodurch ihr euch geschaber, wodurch ihr euem Rorver gerruttet, modurch ihr euer leben verfunt, wodurch ihr die Mothwendigfeit herbengeführt habt, fterben zu muffen, wenn ihr gerade an liebsten hier verweiltet. Was bleibt euch nun "ubrig, urtheilet felbit, wenn hier feine State mehr fur euch ift, und die Prorte der Emidfeit fich vor euch aufibut; wenn ihr mit bem Bei wußisenn eurer Bergehungen, und mit ber Schub eines gemigbrauchten Lebens belaftet, vor eurem Richter ericheinen follet? 3ft Wehmuth Reue, ift tiefer Schmerg uber jebe Bergehime ift das lebendige Befühl eurer Gtrafbarfeit Bott, ift bas redliche Bestandnif, bag ibr Si

Der

! fent, und feinen Unfpruch auf Bergeihung b Gnade habt, nicht das Maturlichste, nicht, 5 Dringenbite, was unter folchen Umftanben n euch empfunden und geaußert werden fann? oll eure Reue, euer Schmerz, eure Demurbina vor Bott nicht um fo groffer fenn, da ibr einer Zeit gelebt habt, wo er euch fo viel coffes und Mufferordentliches schen ließ, wo er th fo machtig jum Ueberlegen und Dachdenfen die, wo er euch gleichsam nothigte, feiner eine bent ju fenn, und auf ihn ju achten? Und nn ibr nun nicht laugnen fonnet, daß ibr s Ruhms ganglich mangelt, ben ihr Bott haben follt: follet ihr feine Onabe Christo nicht um fo eifriger fuchen; follet ibr h ber Ordnung, nach der ihr ohne Berenft gerecht werden follet, burch bie lofung, fo durch Jefum Chriftum ger eben ift, nicht um fo bantbarer bulbigen; euer ganges Bestreben, fo lang bie anges hme Zeit, fo lang ber Lag bes Beils b fur euch mabre, nicht dabin geben, Berjung ju erhalten, und Friede ju haben t Bott burch unfern Beren, Befum irift? Ihr battet vergebens, ihr hattet ju em Berberben auf Erden gelebt, und junt richt murbe es euch gereichen, die groffen Wer-Gottes gefeben ju haben, wenn ihr auch vor em hinscheiben nicht noch ernstlich zu Gott iben, und feine Onabe fuchen wolltet !

Dann ehret aber auch ben Rath ittes über euch mit bemuthiger Unmerfung. Webe mag es euch thun, euer is mag es schmerzlich fühlen, daß ihr fo viel nicht mehr erleben, erfahren, geniessen follet,

mas

was euch angenehm und wichtig ift; bag ibr fterben muffet, wenn eure Ungelegenheiten geras De bie ermunichtefte Wendung nehmen, wenn fich in ben Ungelegenheiten der Welt gerade bie aufferorbentlichiten Dinge entwickeln, wenn bem Reiche Gottes gerabe bie erhabenften Bun ber geschehen follen. Uber burfet ihr euch über euer Schicksal beschweren? 3ft es nicht eure Schuld, daß die Quelle des lebens fo fruh ben euch versiegt ift? Satte es Gott nicht in eure Dacht gegeben, euern Hufenthalt auf Erben w veilangern? Sabt ihr euch nicht felbft um ben Unblick beffen gebracht, was fich nach eurem Sobe Groffes und Aufferordentliches gutragen wird? Wunder, bas fühlet ihr, Wunder kann Gott fur euch unmbalich thun: Diemand fann auf eb ne folche Musteichnung weniger Unspruch machen ale ihr. Unterwerfung unter ben Rath Gottet, der euch die Rolgen eurer Bergehungen empfin ben lage; bemuthige Berehrung feines beiliam und gerechten Willens, nach welchem ihr jest fcheiben follet, ift bas Gingige, mas mit euen Die Reue über eure Umftanden übereinstimmt. Bergebungen ift um fo achter, euer Bertrauen gu Bott um fo lebendiger, ber Unfang eure Sinnebanderung um fo juverlaffiger, fe meniger thr auf euren eignen Willen bestehet; je meht ihr die Ehre Gott allein gebet, und euch mit Riller Aufriedenheit ihm überlaffet.

Dief wird ench um fo leichter werben, wenn ihr endlich mit dem Entschluffe scheidet, in den neuen Berbindungen, in welcht ihr übergeben sollet, defto mehr Eifer und Treue ju beweisen. Ihr verlieret end nicht aus bem Reiche Gottes, wenn ihr feit

Ħ;

, eine andre Begend beffelben wir euch aufnehe i; ein neuer Wirfungefreis wird, fich vor euch bun; neue Forderungen, ben Willen Gottes gu illen, werden an cuch ergeben, und eure Rraf. n Unspruch nehmen. 3ff euer Schmerz über , mas hier von euch verfeben worden ift, red. ; blidet ihr mit wahrer Beschamung auf Leben gurud, bas ihr gemifbraucht und vervendet babt : melde Entichlieffungen muffet bann benm Gintritt in ein neues leben fafe : welcher Ernft muß es euch fenn, funftig geenhafter und vorsichtiger ju handeln; ju wel-1 Unftrengungen muß euch bie Bergeihung nade ermuntern, Die euch burch Chriftum erfahren ift; und die Ewigfeit, die euch auf. imt, das neue unermefliche Dafenn, ju weln ihr übergebet, welche Borftellungen muffen in euch wecken, welchen Gifer fur bas Gute euch entflammen! Send ihr fo geffant, fo b euch feine Gehnsucht weiter an Die Erbe ein; mogen bie Dinge, welche fich nach eu-1 Ubschied entwickeln werden, noch so aufferentlich fenn, mit Belaffenheit werdet ihr ih. Unblick entbehren; Er, der euer Ende bes offen, und fich in Christo eurer erbarmt bat. b euch au entichabigen wiffen, uid euch neue unter feiner Macht und feiner alles beglucken. Regierung enthullen. Moge bief euer En. fenn, ihr alle, die ihr euch eines langern Sier. is burch eure Gunben verluftig machet; mo. ihr den Reft eurer Lage, ba tie Beit euch pis mehr angeht, mit besto größrem Eifer ber igfeit beiligen; moge euch bie Unabe Botbem Berderben entreiffen, und euch erhalten r ewigen leben! Getto.

Betrofter wende ich mich nun zu euch, melche Sott felbit rufft. Ihr fend unfchuldig an eurem Ende; für eine Fügung Bottes mufifet ihr es halten, ber über Erwarten mit euch eilt. Beunruhigen fann es euch alfo allerdings, daß ihr ju einer Zeit fterben follet, mo es fo biel ju lernen und ju thun giebt; wo fich euch fo viel Gelegenheit zeigt, Glauben und Beforfam, Punftlichkeit und Treue ju beweisen; mo fo mancher febnlicher Bunfch eures Bergens er fullt, fo manches feurige Bebet ju Bott erbort, fo manche frobliche Hoffnung fur die Menichheit und bas Reich Christi auf Erben bestätigt merben wird. Aber sammelt euch, überleget ben Rath Sottes mit frommer Chrfurcht, und ibr

merber euch getroftet fublen.

Bott bedarf ju bem, mas er auf En ben vor hat, eurer Mitmirfung nicht, das fällt in die Augen. Denn murbe er in ben Augenblicken ber Enticheidung, ju einer Beit, wo er alles in Bewegung fest, was er zur Musführung feiner Ubsichten nothig hat, gerade euch wegnehmen, wenn er auf euch gerechnet batte? Dicht muffig ju fenn, wenn groffe Dinge auf Erben geschehen, im Diengte Bortes eure Rrafte ju gebrauchen, und fein Wert ju forbern, bieß ift ja der Wunsch eures Bergens; ihr wollet le ben, um ju nugen, und auf dem euch angewies fenen Poften eure Pflicht ju thun. Durfet ibe unwillig merden, wenn er euch von bemfelben abruffi? 31t diefer Ruf nicht die Erklarung auf die fem Plage bedurfe er eurer nicht met ter? Und fann nicht er allein entscheiden, wo ihr nothig fend und hingehort? Gefcheben, go liebte Bruber, geschehen wird also auch ohne ent alle

es, was euch am Bergen liegt, und wozu ihr gerne bengetragen battet; nichts wird unvollen. bleiben, mas in euern befondern Ungelegene iten, mas in den Ungelegenheiten der Belt b bes Reiches Gottes feiner Entwickelung na. war. Und wisset ihr nicht, burch welche Un. engungen und Rampfe gerabe bie wichrigften inge ju Stande gebracht werden muffen; wie 1 Blut und Thranen fie gemeiniglich foften; e oft es die Wohlfahrt und bas leben ber ten Menschen ift, womit mon fie erfaufen if? Wenn euch nun Gott bief alles erfparen U; wenn er euch ein Opfer, bas ihr ju brin. n vielleicht nicht fart genug gewesen maret, r nicht zumuthet: wenn er euch wegnimmt, e bie Sturme, Die ichon in ber Ferne coben, rflich hereinbrechen: Durfet ihr bann flagen; let ibr euch nicht vielmebr Glud munichen. b ber beffern Welt, die fich vor euch aufthut, b euch einen neuen Wirfungefreis offnet, mit udiger Dankbarkeit zueilen?

Denn daß euch Gott nicht ohne Ur, che abfordert, sondern euch anderwärts brauchen will, dieß ist das Zwente, was erwägen, und zu eurer Beruhigung anwenden let. Ihr kennet sie, M. Br., die grosse Haus, kung, in der wir uns alle befinden. In ihr in nichts verloren; in ihr wird alles an den hten Plaß gestellt; in ihr bleibt keine Kraft genüst; und je edler, je geübter sie ist, zu do wichtigern Geschäften wird sie bestimmt. ias habt ihr also zu beklagen oder zu verlieren, nn ihr auch aus den wichtigsten Berbindun, 1, und zu einer Zeit abgeruffen werdet, wo, die größten Dinge entwickeln sollen? Hier

hattet ihr einen Standpunkt, von wo aus ihr alles beobachren fonntet; fcheibet getroft, einen andern und bobern wird Gott euch anweifen. Bier hattet ihr einen Wirfungefreis, mo es euch moglich mar, Die beiligen Endzwede Bottes it befordern; verlaffet ibn murbig, in einen andern und weit wichtigern wird Gott euch verfeken. Bier maret ihr Beranderungen eures Schichials nabe, bie euch die fuffeiten Freuden verfprachen; trennet euch gelaffen, etwas meit befres ift euch gugebacht, ju ben Geligfeiten bes himmels mil Bott euch aufnehmen. Sier fabet ihr in ben Begebenheiten ber Welt Berwickelungen und Raibfel, Die eure gange Aufmerffamfeit reiften; wendet euch ohne Bedauern von ihrem Unblid meg, weit grofire Wunder feiner Regierung will Gott euch zeigen, weit lichtvollern Au-fichten fuhrt er euch entgegen. hier erblichtet ihr in bem Reithe Gottes fo manches, mas euch auffiel und Corge machte, auf beffen Ausgang ihr gleich fam barriet; vergeffet alles, wenn Sott euch rufft; ju feinem bobern Reiche will er euch erbe ben, in die Rreife ber Ueberminder mill er euch berfegen, nicht mehr zwendeutige Rampfe, nein, ben Triumph und Die Berclichfeit feiner Bollen. beten follet ihr feben, und fie mit ihnen theilen.

Und damit euch feine Art der Beruhigung fehle, so erwäget noch, daß euch da, wo man alle Fügungen Gottes im Zusammen, hang überschauen lernet, das, was ihr hier nicht erleben konntet, unmöglich unbekannt bleiben kann. In einen wurd berbaren Jusammenhang des himmels und der Erde, der sichtbaren und unsichtbaren Welt er innert uns dieser sestliche Lag; jur rechtes hand

nb Gottes fist ber, ber die groffen Rath. iffe Borres vollender, der alle Ungelegenheiten re Befchlechte entscheidet, und bertichen g, bis er alle feine Reinde unter fei. Ruffe lege. Bu ihm gehet ihr, ihr Gluck. n, die ihr im Glauben an ihn! Die Belt Wird euch ben ibin, gleichstam im telpunfte alles beffen, was geschieht, und auf r Bobe, bie euch bie Werfe Bottes im Banüberschauen laft, verborgen bleiben, was fich Erben gutragt; follte euch gerube bas emise. werben, mas eurem theilnehmenben Bergen Wichtigfte ift, und eure gange Seele beschafe ; wird euch nicht vielmehr alles, wovon wir infrer Dunfelheit auf Erben nur eine Schein. alt erblicken, im lichte ber Wahrheit erfcheis , und fich euch barftellen, wie es ift? Go t uns benn leben, wirfen, bulben, ausharren, ipfen, Dt. Br., fo lange wir bier find, und ir:forgen, daß wir in allen unfern Berhalt. in treu erfunden merben. Aber auch t jagen laffet une, wenn Gott uns rufft; mir ben uns bann aus ber Rinfterniß jum Licht, bem Bebrang ungabliger Uebel gur Frenheit, aus bem Jammer ber Erbe jur Geligfeit;

## XVII.

## Um erften Pfingfttage.

Evangelium Joh. XIV. v. 23 - 31.

Die Gnade unsers herrn, Jesu Christi, bie Liebe Gottes, und die Gemeinschaft des heiligen Beiftes sen mit euch allen; Umen.

Bang im Gichtbaren ju leben, bas Reich Sottes in ber Matur jum Begenftand unfrer Forschungen, und jum Biel unfrer Beftrebungen au machen: bagu fublen wir alle einen fast un widerftehlichen Bang, M. 3. Es ift Die Da tur mit allen ihren Wundern, mas auf uns ein wirkt, fo bald wir auf Erben erscheinen; was alle unire Sinne berührt, fo bald fie fich offinen; mas unfern Beift mit ungabligen Bilbern fullt, fo bald er fich feiner bewußt wird. Und bie et fen Berluche, welche wir mit ber Anmenbing unfrer Rrafte machen, gehoren nirgende anders bin, ale in die finnliche Welt; fie liefert uns Die erften Begenftande, Die wir behandeln; fie ift ber erfte Birfungefreis, welchen mir fennen lernen; und das bleibt fie fur ben größten Theil ber Menschen, fo lange fie leben. Dichts fann noch überdieß unfern Sinnen mehr angenehme Befchaftigung, unfrer Einbildungsfraft mehr Reis au fuhnen Borftellungen, unfrer Forfchbegierbe mebr Gtoff ju neuen Entbedungen, unfern Det gun

mgen mehr Befriedigung, mehr Genuffe aller rt gewähren, als gleichfalls die finnliche Welt; fcheint alles zu enthalten, was wir zu unfrer ortdauer und zu unferm Wohlsen nothig has n, und wunschen können. Und so darf es nn Niemand befremden, wenn so viele Borzu. des sichtbaren Reiches Gottes, wenn die uns hligen machtigen Neige, die es für alle Fasgfeiten unsere Geistes und für alle Triebe unsers Herzens hat, ein Zauber werden, der uns thort, der sich unsers ganzen Wesens bemächigt, und ben welchem das Gefühl für etwas öhres und Unsichtbares zulest ganz in uns unsehrust wird.

Und boch ift es gerade biefes Befuhl, Diemunderbare, über alles Sichtbare fich erbe. nbe, und etwas Boberes ahnende Rraft unfers Befens, mas durch die festlichen Tage, die wir ute ju fenern anfangen, angeregt und geweckt ird, wodurch diefe Tage erft Bedeutung und ifinn fur uns erhalten. Gie erinnern une nam. be bag wir unlaugbar mehr ale binfallige Rore r find; fie gieben unfre Aufmerklamfeit von t aufern Welt ab, und richten fie auf unfer nnres; fie laffen uns ba Gegenftande, Berhalt. ffe und Obliegenheiten mahrnehmen, Die alle rangen des Sinnlichen überfteigen; fie führen is auf die Borftellung von vernünftigen, fien. indelnden, Gott ahnlichen Wefen, um welcher illen alles Sichtbare ba ift; fie überzeugen uns, f wir felbit in die Reihe diefer bobern Wefen boren, und in Berbindung mit ihnen fteben ; machen une Gefege fühlbar, Die allen berinftigen Beichopfen gemein find, und fie gu sem groffen ehrmurdigen Gangen verfnupfen;

es ift, um es furz zu sagen, ein fittliches Reich Gottes, was diese Tage verfündigen, worauf sie alle unste Gedanken richten, was fie uns als die Sphare der regsten Wirksamkeit, als den Schauplaß der wichtigsten Veranderungen, als das heiligthum der ganzen Schöpfung Gottes darziellen.

Uber wie schwer, wie schwer wird es Se schöpfen, tie von Jugend auf nur an bas Sicht bare gewöhnt, und burch ben Bauber beffelben gleid fam gefeffelt find, fich fuhn und fren jum Unfiliaven biefes bobern Reiches Borces empor juschwingen! Uhnen werdet ihr es zwar alle, M. 3. ihr burfet euch nur fammeln, und euer Innres genauer erforschen: und munderbar ver fist, allem Sinnlichen entvommen, und ju ei ner fittlichen Belt emporgehoben, werdet ift euch fühlen. Uber damit kennet ihr es lange noch nicht genug, tiefes firfliche Reich Gottes, taufend Borurtheile von bemfelben tonnen euch bethoren und iere leiten. Und horen wir bie Erfahrung, fo ift nichts herrichenter, als folde Boruribeile; fo mird nichts trauriger verfannt ale rie fittliche Welt. Werben wir alio Lage, Die derfelben gewidmet find, zweckmaffiger gebrau chen tonnen, ale jur Berichtigung Diefer Borurtheile, als ju bem Beitreben, ale le falfche Borftellungen von bem fittib den Reiche Gottes aus unfrer Seele au entfernen? Aber Diefer Borurtheile fich viel, M. 3., fie finden nicht bloß ben unfet Erfenninif von dem fittlichen Reiche Sottes fondern auch ben unftem Berhalten daffelbe Statt. Laffet une alfo unire Bemubute gen theilen; laffet und biefe Grunde bagu an mens

inden, die erste Urt von Borurtheilen berichtigen; und morgen, so Sott unser orhaben segnet, der andern entgegen artien. Du aber, der du es mit beiner Ses nwart erfüllest, das unermeßliche Reich vers nftiger Seschöpfe, der du licht und Kraft und den in demselben verbreitest, Seist des herrn, ch uns würdige deines Benstandes und deiner ülfe. Seschaffen für dein höheres Reich und nselben geweiht, sind auch wir: so leite uns in alle Wahrheit, erhebe uns von der Ersund segne diese Stunde. Wir fleben um se Inade in stiller Undacht.

Evangelium: Joh. XIV., v. 23 - 30.

- Stimmen aus einer hohern Welt habt ihr it vernommen, M. 3. Da, wo die Menschen pobnlich leben und weben, in der finnlichen elt, weiß man nichts von ber feligen Bemeinaft mit Bott und Befu, in Die Jeder verfege id, ber Befum liebt und fein Bort It; in eine über alles Sichtbare erhabne Beid gehort diese Gemeinschaft; der thierische ensch hat von ihr feinen Beariff. In ber nlichen Welt weiß man nichts von dem rofter, dem beiligen Beift, ber an bie abenften Babrheiten erinnert, und durch fie fert und begluckt; nur im Unfichebaren und i beffern Seelen wird Diefer Einfluß empfuni; ber narurliche Menfch vernimmt dts vom Beifte Bottes. In ber finn. en Welt weiß man nichts von bem Fries n, ben Jefus ben Geinigen giebt, b ber hober ift, benn alle Bernunft; Segen einer beffern Welt ift Diefer bimmli.

fche Kriede; der robe Mensch hat für ihn keinen Sinn. Und den Dunh, Die edle Entschloffenheit, mit ber Befus feinem Tod entgegen geht, weil er ben Bater liebt, und thut, wie ibm ber Bater geboten bat: wer fennt fie in ber sinnlichen Belt; unter bie Fuffe muß man bas Arbifche mit allen feinen Butern getreten haben, wenn man ber Wflicht ein folches Onfer bringen will; der gewohnliche Mensch ift bet Sclave feiner Lufte und Begierben. Dar boren barf man alfo die Zeufferungen bes Beren im Evangelio, um an eine Ordnung der Dinge er innert ju merben, die von ber fichtbaren gani verschieden ift; um in ihnen ben Beift und Sim eines bobern und fittlichen Reiches Gottes ju er fennen.

Aber wie unbekannt ift diefes bobere Reid Gottes felbit Bielen von denen, die fich Chriften nennen, und welche Borurtheile merben von denfelben unterhalten. Laffet uns jegt, wie wir uns vorhin entschlossen baben, bie 12 auf diejenigen feben, welche fich ben bet Er fennenif von diefem Reiche finden, und auf die Berichtigung berfelben benten

ı.

11

u

Diefe Boruribeile betreffen aber theils bas Dafenn; theile Die Befchaffenheit; theils ben Umfang; theils endlich bie Abzwedung bes fictlichen Reiches Bottes. Ueber al. le Dieje Dinge herrichen Irrthumer von groffer Bedeutung. Ich werbe fie nach ber Reihe an geigen, und ju ihrer Widerlegung bas Mothice benfugen.

Schon über bas Dafenn bes firelle den Reiches Gottes giebt es ichdbliche Bit uribeile, D. 3. Es fehlt namlich weber aff bei thip

thierifchen Menfchen, Die es gang laug. nen, noch an eingebildeten Beifen, Die

es wenigstens bezweifeln.

Unbegreiflich, miderfinnig, lacherlich fomme gewiffen Menfchen ber Gebanke vor, baf auffer bem, mas ihre Sinne ruhrt, noch etwas Ueberfinnliches vorbanden, daß biefes Unfichtbare fo gar ebler und machtiger fenn foll, ale bas Gicht. Sie halten nichts fur wirflich, als mas fe mit ihren Empfindungswertzeugen faffen, nichts für gewiß, ale mas fie feben und boren, fchmeden und fuhlen tonnen, fo oft es ihnen beliebt. Dit ihren Boritellungen und Bunfchen übet ben Rreis des Sinnliden hinauszugehen, fallt ib. nen baber gar nicht ben; nur ba, mo ihr Ror. per feine Mechnung findet, fuchen fie Benug und Befriedigung; was fich biefem nicht anfundigt und fublbar macht, ift für fie nicht vorhanden. Aber ift ce euch, Die ihr fo berabgefunken, bis au ben Thieren des Felbes berabgefunten fend, benn nie bengefallen, daß wenigstens enre Be-Danten etwas wirflich Borhandnes und boch Unfichtbares find? Befindet ihr euch, wenn ibr euch in euch felbft verfentet, wenn ihr ben-Fet und überleget, empfindet und wollet, enticheis bet und beichlieffet, nicht gang im Unfichtbaren; fend ibr ba nicht allen außern Ginnen entruckt und in einer Berborgenheit, in ber euch die gans Belt nicht ju ergrunden vermag? Und ift bieß nicht ben allen euern Mitmenfchen ber Rall; konnen fie fich nicht alle in jene Berborgenheit aurudieben; ift bas, was in ihnen benft, euch nicht vollig unfichtbar; und bilbet fich nicht schon biedurch eine überfinnliche Orbnung, ju ber jeder menfhliche Beigt gebort? Goll es D. Reinb. Gr. ifer Bb. 14te Cammi. aber

aber auffer diefem nicht mehr benfenbe, Rrafte geben? Dur über Diefem fleinm Erdfreis follte ein Rufammenhang unfichtbatt Wesen schweben? Gie sollten nicht durch all Theile Diefer unermeflichen Welt verbreitet, nicht ber Borgug und die Geele berfelben fenn? Rim bifch, M. 3., unvernünftig und ihierisch ift a alfo, fich gang an bas Sinnliche ju bangen, und nichts Soberes zu abnen. Burbet ihr mid verstehen, murden die Worte, Die ich ausspreche, etwas anders fenn, als leere Tone, wenn fie bloß euer Ohr erschütterten, wenn ihr nicht alles mit den unfichibaren Werfzeugen eures Berftan bes und eurer Bernunft auffaftet, und Sim Damit verfnupftet? Bit es das Rufammenfenn unfret Rorper, mas wir an biefem Orte fuchen; fuhrt uns nicht die weit hohere, die vollig un fichibare Bemeinschaft frommer Bebanten unb Empfindungen, quier Borfage und Entschlieffungen, groffer Bestrebungen und Soffnungen bier aufammen? Doch nein, in unfre Berfammlungen fann fich fein Elender verirren, ber bie un. fichtbare Welt, ber bas fittliche Reich Gottes gang laugnet; nur fur ben, ber ein folches Reich ahnet, ber fich über alles Sichtbare emporm fchwingen weiß, haben fie Ginn uud Beden tung.

Ulso an euch ein Wort, die ihr, burch falsche Weisheit verleitet, das Dasens des sittlichen Reiches Gottes wenig ftens bezweifelt. Ihr glaubet namlich tiefe zu sehen, als man gewöhnlich sieht, und die Goheimnisse der menschlichen Natur ergrundet phaben. Und da findet ihr denn nichts weiter in uns, als ein kunstliches Spiel korperlicher Weiter

ij

tı

t

F

1e, und ein Triebwerf eigennußiger Deigun. ; daß etwas Soheres, vom Korper Berichies es in uns vorhanden fen, scheint euch wenige 16 zweifelhaft; und fur die Sabigfeit, uneie nugig, nach futlichen Gefegen ju bandeln. fet ihr vollende feinen Beweis. Uber fend benn wirklich im Stande, bas, mas wir gebolich einer geistigen Rraft in uns que eiben, aus ben Berrichtungen bes Rorpers erflaren? Ronnet ibr uns fagen, wie fich bie wegungen feiner Werfzeuge und Gafte in ritellungen und Gedanken, in Folgerungen ) Schluffe, in Ueberlegungen und Borfage mandeln tonnen? Ronnet ibr und zeigen, wie 3 Das Spiel unfrer Fibern und Derven gur rftellung von unfichtbaren Rraften, gur Borlung von einer unendlichen Rraft, ju bem nderbaren, alles Sinnliche überfteigenben Beifen an Gott, emporheben fann? Und machet bie Erfahrung nicht taglich, daß ihr fren ); daß es ben euch ftebt, ob ihr euer Thun b Laffen fo oder anders einrichten wollet; baf euch und Undre fur bas, was auf diefe Ure chehen ist, verantwortlich fühlet? Und wober Te Berantwortlichfeit? Die, ihr folltet in eu-I Innern noch nie bie Aussprüche eines Bees gehort haben, bas Gehorfam verlangt; bas h nothigt, zwischen Recht und Unrecht, awie m Tugend und lafter einen wichtigen Unterieb ju machen; bas Unterwerfung aller eurer taungen forbert; bas barauf bringt, euer iges Berhalten zu leiten; bas euch verurtheilt. ) euch auf ber Stelle mit Scham und Reue. t Berachtung und Schande ftraft, wenn ihr n entgegenhandelt? Und ihr wollies zweifeln.

ob es ein fittliches Reich Gottes gebe? Ram es andere woher fammen, diefes beilige, ftrenge, unabweisliche Befeg, als aus einer Drbnung be Dinge, Die über alles Sichtbare erbaben ift, und Daffelbe beberricht? Rommt es euch endlich un gewiß vor, ob es moglich fen diefem Befete Behorfam ju leiften : fo verweife ich euch noch einmal auf euer Innres. Burbet ihr ein Ge fühl ber Schuld haben, fo oft ihr Bofes geihan habe, und euch felbit anflagen, wenn ihr nicht fabig gemefen maret, anders zu handeln, wenn ibr euch nicht auch jum Buten battet entschlief fen fonnen? Und wenn ihr nun in unferm Evangelio die Stimme boret: aber auf baf Die Welt erfenne, bag ich ben liebe, und ich alfo thue, wie mir bet Bater geboten bat, ftebet auf und laf fet uns von binnen geben; wenn ihre nicht laugnen fonnet, für Babrbeit und Recht, für überfinnliche und beilige Endzwede habe Befus Christus fein leben hingegeben, und ben fchmach polliten Tod gewählt; wenn es offenbar ift, auf unichlige feiner Befenner ift fein Beift überge gangen, fie haben im Glauben an ibn fich felbit verlaugnet, und der Pflicht die schwerften Opfe gebracht: fonnet ihr ba noch einen Augenblick ameifeln, ob die menschliche Ratur mehr ift, ale Rorper, ob fie zu einem fittlichen Reiche Sottes gebort? Bollet ihr euch nicht felbit verfennen D. 3., wollet ihr euch nicht auf bas ichimpfe lichite entebren und berabwurdigen : fo ift et enischieben, nicht nur vorhanden ift bas fictliche Reich Gottes; wir felbft geboren ju bem Ge biere beffelben; es ift thoricht, bas Dafenn biefit Reiches in Ameifel ju gieben.

Aber wie oft stellt man fich die Beschafen heit desselben unrichtig vor! Man mmt namlich an, es sen zwingenden Gesen unterworfen, und laugnet eine ene Wirksamkeit Gottes in demelben.

In bem fichtbaren Reiche Gottes bereicht je ftrenge unwidertreibliche Dothwendigfeit; ba folgt alles nach unabanderlichen Befegen; und f Jahrtausende hinaus laffen fich die Sauptranderungen in berfelben vorherfagen und bebnen. Es ift fein Bunber, wenn wir, burch ifern Bufammenhang mit ber Korpermelt an efes gewaltige Duffen, an biefen alles bes mmenden Zwang gewöhnt, die Borftellung von mfelben auch auf bas fittliche Reich Gottes ertragen; wenn es uns zuweilen vorfommt. ch ba erfolge alles nothwendig und unausbleib. h. Aber vergleiche, ich bitte bich, vergleiche it einige Ericheinungen biefer benben Belten. ib du wirft ben Unterschied bald fublen. Gine chwere außern, Athem holen, fich burch Effen id Trinten nahren, fich durch Rube und Schlaf miden, bas muß bein Rorper, fein Untergang fonft unvermeidlich. Aber maffig fenn, beine eigungen beherrschen, bich aller Ungerechtigfeit thalten, immer nach Pflicht und Gewiffen banin, bas follft bu, bu machft bich fonft groffer ergehungen ichuldig. 3ft es aber nicht offens r, baß ben jenem Duffen auf deinen Willen dts, ben biefem Gollen bingegen alles fommt; daß du ben dem Dluffen von einer emben Bewalt bestimmt wirft, ben bem Gol. bingegen alles felbit teftimmft; daß du erften Sall gegwungen, im andern bingegen 15.60

fren bift? Ja, M. Br., ein Reich ber frm heit ift das fittliche Reich Gottes. Nicht um fonft fagt ber Berr im Evangelio: wer mid ! liebet, ber wird mein Bort halten; eige ner Enischluß, frene Zuneigung, Werf ber Ub berlegung und Wahl muß alles fenn, mas einen Berth in demfelben baben foll; noch gar feinen Begriff habt ihr von diesem Reiche gefaßt, wenn ihr euch nicht als felbstthatige Wefen fennet, und noch nicht jum Bewußtsenn eurer Frenheit ermacht fend. Dicht swingende, fondern verbinbende Gefeke herrschen alfo im fittlichen Reiche Sottes; nichts erfolgt in bemfelben nothwendig, und nach einer fremden Gewalt, fondern alles frenwillig und nach eigner Entschlieffung.

Es ift folglich ferner fein geringes Borurtheil von ber Beschaffenheit bes sittlichen Reiches Goftes auf Erden, wenn man eine frene Wirtsamfeit Gottes in bemfelben laug. net. In der fichtbaren Datur findet fich feine Spur von willführlicher Thatigfeit; da lafit Bott alles nach ben Gefegen erfolgen, die er der Rori perwelt gleich anfangs vorgeschrieben bat; jebe Ubweichung von biefen Befegen mare ein Bum der, und ohne die dringenoften Urfachen Gott fein Wunder. Aber in einer gang andern Welt befinden wir uns, M. 3., fo bald von bem fittlichen Reiche Gottes die Rede ift; in eine Belt, die gwar Gefege hat, aber nicht gwin gende; die zwar aus Geschopfen besteht, aber aus vernünftigen; mo zwar alles in Thatiqfeit ift, aber in einer frenen; mo amar eine Regierung Statt findet, aber fei. ne Bundthigung, feine Enrannen. Sott mit vernunftigen Geschöpfen anbers als

:nunftia, mit frenen anders, als fren hanbeln: rb er fich, wenn er fie lenfen, und feinen 3med t ihnen erreichen will, nicht nach ihren jedes. Migen Umftanden richten, und feinen Ginflug f fie banach abandern muffen? In ber Da. : Des ficlichen Reiches Borces liegt alfo bas, won diese festlichen Tage zeigen. Uber ber rofter, ber beilige Beift, beift es in un. m Evangelio, melden mein Barer fen. en wird in meinem Damen, berfelbige irbs euch alles lehren, und euch erine ern alles bef, bas ich euch gefagt ba-Durch Belehren und Erinnern follte alfo efer Beift auf Die Upoftel wirfen; in einem men, ihrer fittlichen Datur apgemeffenen Berbr follte er mit ihnen fteben. Und daß ber eift Bottes feit jener Zeit nie aufgebort bat, irch bas Wort Jefu bie Bergen ber Denichen rubren; bag er fich burch bie Rraft bes Evans lit überall an ben Bemiffen berfelben außert; B er burch biefes Mittel erleuchtet und belehrt, fchamt und überführt, überzeugt und glaubig . acht, verbeffert und umschafft, im Guten fartt b weiter führt, im leiden troftet und erquickt, b Segnungen aller Urt verbreitet : Das behaup. Die Schrift, M. 3., dieß ift die Wahrheit, r diese festlichen Tage gewidmer find. Berchfelt die fichtbare Ordnung der Dinge nur the mit ber fittlichen, und ihr werdet ben bie-Birffamfeit Bottes feine Schwierigfeit fin. n. Er verrichtet namlich fein Bunder, wenn fo handelt; in dem fittlichen Reiche Sottes Diefes frene Wirfen nicht Ubweichung in ber Regel, nicht Hufhebung berfelben, ibern felbft Befes. Gine wirfliche Bemeine schaft

schaft unterhalt Sott da mit seinen vernünfigen Beschöpfen; nach ihren Bedürfniffen kommt nihnen zu Hulfe; es ist die Macht der Wahrheit, wodurch er seinen Einsluß auf sie ausgert; und es steht ben ihnen, ob sie die Wahrheit horen, ob sie dem Beiste Sottes gehorchen wollen. Misstennen würdet ihr die ganze Verfassung des sitt lichen Reiches Gottes; ihr würdet euch also auch nicht zu verhalten wissen, wie es dieser Verfasssung gemäß ist, wenn ihr von der frenen Wirtssamsen willen, oder sie läugnen wolltet.

laffet uns nun einen Blid auf ben Um fang bes Reiches Gottes werfen; auch von diesem herrschen schädliche Borurcheile. Ihr verkennet namlich die Gröffe des sittlichen Reiches Gottes ganz, wenn ihr es entweder bloß auf die Bekenner des Evangelii, oder bloß auf unser Geschlecht beschränket.

Daß die Rirche Christi eine ausgezeichnete, eine merfwurdige Begend bes ficilichen Reiches Sottes ift, wer burfte baran zweifeln, DR. 3.? Er hat seine gang eigne Berfaffung, Diefer Theil bes sittlichen Reiches Gottes; er feht unter ber besondern Aufsicht und Regierung beffen. Die Bemeine geliebet, und fich felbit fur fie gegeben hat; er ift ber besondre Wir. fungefreis bes Erofters, bes beiligen Bei ftes, der bas Werf Christi auf Erden fortfest; es ist das Wort Jefu, die ganze himmlische Lehre bestelben, womit sich die Wirksamkeit bet Beiftes Bortes verfnupft. Hier kann also ein licht ber Erfenntniß, eine Reinheit bes Willens, ein Ubel ber Befinnungen, eine Starte ber Em gend, eine liebe ju Gott entstehen, Die ander warts

its in biesem Grabe nicht moglich ift; biet n fich jenes felige Berhaltnif bilben, von chem es im Evangelio beißt: wir merben ibm fommen, und Wohnung ben ibm Aber burfen wir uns barum, weil une in diefer ausgezeichneten auf eine bebre Art gestifteten Ordnung befinden, für bas einige Reich Gottes auf Erden halten? Sind Menschen, die nicht unter bem Ginflusse bes angelit fteben, vielleicht uneblere Beichonfe. wir? Sind fie nicht im Befit berfelben rnunft, beffelben frenen Willens, berfelben fittli. 1 Matur, bie unfer Borgug ift? 3ft bes feges Wert, wie ber Upoftel fagt, nicht d ihnen ine Berg gefchrieben, und en fie die Stimme des Bewiffens nicht eben wie wir? Der laft fich Gott ben ihnen un. mgt? Ift fein unfichtbares Befen, ne emige Rraft und Gottheit an ben erfen der Schopfung ihnen nicht eben . fichtbar, als uns? Thut er nicht auch nen Butes, und giebt ihnen vom Sime il Regen und fruchtbare Zeiten, ihre ergen ju erfullen mit Speife und eube? Erwedt er nicht auch fie durch taud Unftalten feiner Regierung jum Denfen und berlegen; macht er nicht auch ihr Schicksal einer Schule ber Uebung und Bildung: reicht ne Bute, fo meit die Bolfen geben? it Rubrung und Dank laffet une alfo bie ause dchnete Stelle betrachten, Die Bott uns in rem fittlichen Reiche angewiesen bat. Aber 3 fie fich viel weiter erftrecken, die Grangen bie. Reichs, baß fie alle Bolfer ber Erbe umfaf. , baß alles, mas Menfch ift, jum Gebiete Desi

besselben gehort, daß es tein menschliches So schöpf giebt, für das der Bater der Beister nicht sorgte, das er nicht erzöge und bildete: mit nicht geringerer Rührung lasset uns auch dieß ertennen, und des Wertes Gottes auf Erden uns

berglich freuen.

Doch nicht einmal auf unfer Be folecht durfen wir das fittliche Reid Sotres befchranten, wenn wir vom Umfan. ge beffelben nicht Borurtheile nahren wollen. fichtbare Reich Gottes ift von unermefilichem Umfang, baran lagt fich nicht zweifeln; ins Unend. · Itche ermeitert fich bie Ochopfung Bottes nach al-Ien Geiten bin vor unfern Blicken; und je riche tiger wir fie fennen, je genauer wir das Berhaltnif unfere Erbfreifes gegen alle Die Sonnen und Welfen Schäfen lernen, welche Die Raume bes Simmels erfüllen: befto flarer mirb es uns. ein unmerflicher Dunft ift unfer Bohnplag in ber unermeklichen Schopfung; ein Staub, bet im Unendlichen schwemmt, der fich im Bewühle jahllofer, ihm an Groffe weit übertreffender Rore per gleichfam verliert. Und auf diefen Staub follte das firrliche Reich Gottes beschrankt fenn? - Er allein follte bas Coeffte und Bejte tragen, was die Schopferfraft Gottes hervorbringen fann, vernunftige, frene, jum Bilde Boues gefchaffene Befen? Go viele taufend Weliforper und Son nen, die im Unermeglichen ihre laufbahn verfok gen, maren leere Behaleniffe, obe Buftenenen, zwecflose Buruftungen? Da mare fein Beichopf. Das fie berrachten und genieffen, baß ben Urbe. ber berfelben erfennen und verehren, bas bie bei. ligen Endzwede beffelben befordern, das teiner nabern Gemeinschaft gewurdigt werben fonnte? Dein,

11951

Rein, fein Winfel ber Schopfung Gottes ift leer von bentenden Wefen; ihres Schopfers unmurbig mare die Welt, wenn fie eine ungeheure Maschine ohne leben und Beist mare. Befen, die feine Berte betrachten, die ibn felbit erfennen, die feinen Willen erfullen, Die jur Aehnlichfeit mit ihm emporftreben, und feiner Seligfeit theilhaftig werden fonnen, muß ber Allmachtige und Allgutige fich umgeben; ein fictiches Reich Gottes muß die Welt fenn; ichon unfre Bernunft fagt uns bas. Und fehrt bas Evangelium nicht gang baffelbe; macht es uns unter bem Mamen ber Engel Gottes nicht mit Befen befannt, Die fein andres Beschaft fennen, als ben Willen Gottes ju thun; verftattet es une nicht Blicke in eine Stadt Bottes, mo fich bie Rlaffen vernünftiger Befen in unabfehlicher Ordnung und Folge bis jum Throne Sottes erheben? Unermefflich ift alfo ber Um. fang bes fittlichen Reiches Gottes, DR. Br.; es umfaßt alles, mas die Schopfung Bernunftiges, Ebles und Gott ahnliches hat; wir gehören als Micalieder Diefes Reichs zu einem Sanzen, bas fein endlicher Beift ju überschauen vermag.

theile berichtigen laffen, welche die Abzwedung des sittlichen Reiches Gottes betreffen. Wir irren uns namlich, M. Br., wenn wir zweifeln, ob diese Abzweckung auf Erden erreicht, und wahre Tugend hervorgebracht werde; wir irren uns, wenn wir vergeffen, daß alles ben demselben

auf bas Unendliche berechnet ift.

Einen andern Endzweck als, Tugend, als puntiliche Beobachtung ber heiligen Gefege Got.

tes, als frege Beforberung feiner wohlthatigm Absichten, als immer wachsende Aehnlichkeit mit ihm, bem Urbild und der Quelle aller Bolltom. menbeit, fann bas fictliche Reich Gottes nicht haben; baruber fann fein Streit fenn. wie groß ift die Bahl berer, Die es bezweifeln, baf biefer Endzweck auf Erden erreicht werbe; benen bie menschliche Datur viel ju fcmach, viel zu verdorben vorfommt, ale daß fie grund. lich gebeffert werden fonnte; die alle menichliche Tugend verbachtig finden, und nichts weiter in ibr erblicken, als verftecten Gigennug! Aber follen wir euch, die ihr so verächtlich von der menschlichen Tugend benfet, mehr glauben, als unferm Beren? Er, ber Menfch mar, wie wir, -gieng mit ben Worten: aber auf baf bie Welt erfenne, daß ich ben Bater liebe, und ich alfo thue, wie mir ber Batet geboten hat, bem Tod am Rreuß entgegen, und ließ fein leben fur une. Rann bie menfch liche Matur einen gröffern Beweis von maben Tugend geben? Und hatte er fie nicht ben uns allen für fabig gehalten, ju einer mahren Tugend gebildet ju werben : murbe et haben fagen fonnen: wer mich lieber, ber wird mein Wort halten, und mein Bater wird ibn lieben, und wir werden ju ihm fome men, und Wohnung ben ihm machen; murbe er Unitalten getroffen haben, fein Bott ber gangen Menschheit verfundigen ju laffen, menn er fie fur unverbefferlich erfannt batte? Dein, der Allweise und Allmachtige fann feinen Endaweck unmöglich verfehlen; gar nicht aufge nommen hatte er unfer Befchlecht in fein fritte ches Reich, wenn nichts ben bemfelben ausgie

h

r

ţ

۲

t

sten ware. Und wir, benen er sich durch ristum naher bekannt gemacht hat; die wir Besig einer gottlichen alles veredelnden Wahr, it sind; die wir unter dem Einstusse seines Geistlichen, und von ihm unterstüßt werden: wir leen es für ungewiß halten, ob wahre Tugend wslich sen, ob wir selbst gründlich besser werden nnen? Wir lästern Sott, M. Z., wir verach, i seine Unstalten in Christo, wir würdigen uns bit herab, wenn wir daran zweiseln, daß der idzwess des sittlichen Reiches Sottes aus Er-

i erreicht merbe.

Doch von felbst wird diefes Borurtheil verwinden, wenn wir endlich nie vergeffen, baß n bem fittlichen Reiche Bottes alles f bas Unendliche berechnet ift. Unbestend und verächtlich fommen euch die fleinen ifange im Guten, Die ichwachen Berfuche im echithun, die mangelhaften Tugenden, die geigen Grade von fittlicher Bollfommenheit vor, ihr telbst ben ben besten Menschen mahrnebe it; ihr fonnet euch fast nicht überzeugen, baß Iche Geschöpfe ju einem bobern Reiche Got gehoren follen. Ihr murdet recht haben, mn wir auf diefes furze Leben eingefchrante iren, und unfre fittliche laufbahn am Rande B Grabes fich schloffe. Aber auf bas Unendlis e ift ben bem fittlichen Reiche Gottes alles bebner; ein legtes Biel bat die Laufbahn, die 1 vernunftiges Wefen betritt, gar nicht: ju elm grangensofen Streben nach Aehnlichkeit mit m Unendlichen find wir bestimmt; und die nge Emigfeit ift une gegeben, Diefer Bestim. ung Genuge ju leiften. Belder Beruf, D. r., welche Aussicht auf Wachethum und Fort. fchritt!

302 17te Predigt, am ersten Pfingstage.

fcritt! Wie muß fich unfer Berg erweitern und etheben, welche Rrafte muffen fich in uns regen, wenn wir jur Emigfeit geschaffen find; wenn wir zu einem Reiche gehoren, wo alles empor ftrebt, und immer herrlicher wird; wenn wie bem folgen follen, ben feine Babn auf ben Thron Bottes geführt bat! Go fen benn unfer Banbel icon jest im himmel; aus gangen Berhalten fen es flat, bag mir gefome men find jur Stadt bes lebendigen Bottes, ju dem himmlifchen Berufalem; und die Soffnung, bag mir einft ibm gleich fenn, und ihn feben werben, wie er ift, erhebe uns auf ihren Fittigen über Die Uebel und Schranken ber Zeit zur Ewigkeit; 21men.

## XVIII.

## m zwenten Pfingstage.

Evangel. Joh. III. v. 16 - 21.

twas Höheres und Begres, als die finnliche elt geben fann, ju ahnen, ju munichen und fuchen, bas ift ben weisesten und erlesensten nichen aller Zeiten eigen gewefen, Dt. 3.; jts hat fie von der groffen Menge mehr unchieden, als diefes Aufftreben gum Unhebaren. Gewöhnlichen Menfchen thut bas. 5 fie Schones und Gutes in ber finnlichen elt finden, es fen Werf der Matur oder ber nft, völlig Benuge; von etwas Soberem bas fie feinen Begriff. Bie gang andere find re Menschen gesinnt! Go freudig und bant. : sie auch alles auffassen, was die sinnliche elt Schönes und Gutes enthalt: gestille find : Wunfche damit noch lange nicht; ihnen webt ein vollendetes Mufter, ein Urbild von bonbeit und Gute vor, bas über alles Wirt. e erhaben ift, das weber die Matur, Runft ju erreichen vermogen. Gewöhnliche enschen find zufrieden, wenn ihnen mohl ift, nn fie ihren bringenoften Beburfniffen leiche D nach ihrem Bunfche abhelfen fonnen. Bie julanglich finden dagegen befre Menfchen alles iide Blud! Ein ftilles Gebnen nach etwas 500

herm regt fich in ihrer Seele, wenn es ihnen auch noch fo moblgehr; in der unfichtbaren Welt, Dieß fuhlen fie, ift das, wonach ihr unbefriedig tes Berg ichmachtet, allein angutreffen. 21m ale lerzufriedenften find gewöhnliche Denfchen mit ihrem Berhalten-; find fie nur fren bon groben Bergehungen, und weiß ihnen, wie fie fich ausaubrucken pflegen, nur Dliemand etwas nachau. fagen: fo haben fie ihrer Mennung nach geleiftet, mas man billiger Weise verlangen fann. aufre Chrbarkeit aber, Diese vermeinte Schulb. lofigfeit, wie widerstehend, wie verächtlich find fie mabren Chriften! Un Die Borftellung einer Tugend gewöhnt, die alle auffern Bortheile vers fchmaht; von ihrem Gewiffen ju einer Dunktliche feit genothigt, Die fich felbit ben fleinften Reble nicht verzeiht: von ihrem Pflichtgefühl zu einem Edelmuth aufgefordere, dem tein Opfer ju fchmet fenn barf; von ihrer Bernunft endlich gebrungen, fich ju einem sittlichen Reiche Sottes ju rechnen, wo ein heiliges Befeg herrscht, und ben reinften Behorsam verlangt, mo alles weiter ftrebt, und boberer Bollkommenbeit queilt: wie konnten fie fich die Mangelhaftigfeit deffen verhehlen, mas von ihnen und Undern geschieht; wie konnten fie fich enthalten, fich auch hier nach etwas Boberem ju febnen, und fich über bie finnliche Welt mit ihren Bunfchen und Beftrebungen. emporzuschwingen?

Dichts kann biesen Aufschwung mehr be gunkigen, M. 3., als die festlichen Tage, is welchen wir leben. Zweckmästig kann man nam lich diese Tage unmöglich fenern, ohne zum Unstichtaren emporgehoben, und an ein sittle ches Reich Sottes erinnert, ohne von

allen

allen ben Borurtheilen befrent zu werben, welche man über Diefes bobere Reich Bote tes etwan baben tonnte. Dief barf ich um fo getrofter behaupten, ba ich den Beweis bavon gestern bereits geführt habe Sat namlich Bemand über bas Dafenn bes fittlichen Reiches Bottes Borurtheile; diefe festlichen Tage miderlegen ben thierifchen Denfchen, ber ein folches Reich laugnet, und ben eingebildeten Beifen, der es bezweifelt. Bat Jemand von ber Beschaffenheit bes fittlichen Reiches Bottes unrichtige Begriffe; biefe festlichen Tage beweifen es unwider. predlich, bag es meber amingenden See feken unterworfen, noch einer frenen Birffamfeit Bottes beraubt ift. Sat Remand von bem Umfange bes fittlichen Reiches Gottes eine unwürdige Borftellung; biefe festlichen Lage erinnern fehr nachbructlich baran, bag es weder auf bie Befenner bes Evangelii, noch auf unfer Befchlecht be-Schränft ift. Bit es endlich bie Ungwedfung bes fittlichen Reiches Bottes, moruber man Boruribeile begt; biefe festlichen Tage las fen nicht weiter baran zweifeln, baß ber 3med Diefes Reichs auch auf Erben erreicht mirb, und bag alles ben bemfelben auf bas Unendliche berechnet ift.

Aber so wichtig auch alle diese Erlauteruns gen sind, so gludlich sie auch alle Borurtheile vertilgen, welche sich ben der Erkenntnis von dem sittlichen Reiche Gottes zu finden pfles gen: die Erhebung über alles Irdische, die Sehns sucht nach etwas Hohrem, das Emparstreben über alles Sinnliche und Unvollfommne zum

Dr. Meins. Pr. after Bb. 14ce Camml. U Ueber.

Ueberfinnlichen und Bollenbeten, welches, wie id gleich anfangs bemerkt habe, gerade die auserle fenften Menfchen ju auffern pflegen, werben bie fe Lage boch nicht ben uns bewirfen, wenn nicht noch eine Urt von Borurtheilen über bas fitthe de Reich Gottes berichtigt wird, die Boruti theile, welche ben unferm Berbalten au gen baffelbe Statt haben. Auch bavor merben wir une ohne Dube befrenen fonnen M. Br., wenn wir die Wahrheiten gelrend ma den, an welche biefes Fest uns erinnert. laffet und benn vollenden, mas wir uns geftern porgenommen haben, und laffet uns mit vereis nigten Rraften Gott bitten, bag er uns burch feinen Beift fabig mache, ju trachten nach bem, bas broben ift, und nicht zu feben auf Das Sichtbare, fonbern auf bas Unficht bare. Wir fleben um biefe Gnabe in ftiller 2Indacht."

Evangelium: Joh. III. v. 16 - 21.

Das Oberhaupt bes sittlichen Reiches Sott tes habt ihr jest sprechen horen, M. Z., und es ist ein fehlerhaftes Berhalten ber Menschm gegen bieses Reich, was ber herr anklagt, was er mit groffem Ernste rugt. Sort hat alles gu than, unfer Geschlecht für sein sittliches Reich p gewinnen; er hat die Welt also geliebt daß er seinen eingehohrnen Sohn gab, auf daß alle, die an ihn glauben, nicht verloren werden, sondern das ewige te ben haben. Aber es giebt keichtsinnige, die sich um die Unstalten Gottes gar nicht bekom mern; es giebt Eigensinnige, die sich weigern an den Gohn zu glauben, und mit der von Gott

gemachten Sinrichtung zufrieden zu senn; es giebt kasterhafte, welche die Finsterniß mehr tieben, denn das licht, und ihrer bosen Werte wegen mit dem höhern Reiche Gottes nichts zu thun haben wollen. Nicht blos und richtig denken kann man also von dem sittlichen Reiche Gottes, dieß haben wir gestern gesehen; auch pflichtwidrig handeln kann man gesen dasselbe, und es sind die Vorurtheile, welche ein solches pflichtwidriges Verschalten zur Folge haben, die wir jest auf

adblen und berichtigen wollen.

Und hier ift benn bie Mennung, man Fonne gleichgultig gegen bas fictliche Reich Bottes bleiben, und alles mas babin gebort, an feinen Ort geftellt fenn laffen, bas Erfte, mogegen ich fprechen muß. Daß es vorhanden ift und herricht, biefes Borurtheil; daß es überall Menfchen grebt, Die fich ausbrucklich ju bemfelben bekennen, ober boch bemfelben gemaß banbeln, Dief bedarf feines Bemeifes. Meuffern es Wiele nicht unummunden, es Fomme nichts baben beraus, wenn man fich von bem Sinnlichen losmachen, und nach etwas 56. herem fragen wolle; ber Menfich fen einmal bagu bestimmt, in ber sichtbaren Welt zu leben und au bandeln; was nicht babin gebore, bas fonne ibm gleichgultig fenn? Ereiben Unbre ihre Bleiche aultigfeit gegen bas fittliche Reich Gottes nicht bis jur Beripottung; fommt ihnen alles, mas Daffelbe betrifft, nicht fo miberfinnig, ober boch fo unwichtig vor, daß fie darüber lachen ju muß fen mennen? Und bie Leichtfinnigen, benen es gar nicht benfällt, an etwas Ernfthaftes und So. beres ju benten; Die thierischen Wujtlinge, Die fein -

fein andres Scichaft haben, als bie Befriebigm m E ibrer tufte gu fuchen; Die Irbifchgefinnen, b Mile! ren Dichien und Trachien auf Die Erreichung anet habluch iger und ehrgeißiger Endzwede gendut Betk ift : alle diefe Menfchen beweifen fie nicht bur **fc**an ihr Berhalten, bas fittliche Reich Bottes fe f leabs nen vollig gleichgaltig. es liege gar nicht in i Epit rem Plane, fich um baffelbe zu befummern? Me fett was ihr auch benfen, wie starf ihr euch auch to Flaren moget, ihr alle, die ihr euch Diefer Gleich gultigfeit bewußt fend: vorhanden ift es, bil (6) fittliche Reich Gottes; fein Dafenn, bas haben in wir ichon geftern gefeben, ift teinem Zweifel will terworfen. Ich muß noch mehr fagen, mout ibre erfennen wollen, ober nicht, ibr geborit vermoge eurer Ratur felbft in Das Bo biete deffelben; fo lang ihr vernunftige, frene für euer Thun und laffen verantwortliche Befes fend, habt ihr alles, mas die Micglieder deffet ben bezeichnet. Was aber euer Rachdenken gam vorzuglich verdient, Gott hat euch an fein fittlb ches Reich, und an eure Bestimmung fur bof felbe auf eine aufferordentliche Urt en innert; er hat feinen eingebohrnen Gobn ge fendet, euch aus eurer Eraqbeit aufzuwecken; na. ber, als allen andern Menichen, hat er es euch gelegt, eurer Burbe eingebenf ju fenn. es euch ben folchen Umftanden fren fteben, gleich gultig zu bleiben? 3ft ein fittliches Reich Goo tes nicht eine so wichtige, erhabne, bergergreife fende Sache, daß euch das bloffe Dafenn beffel. ben ichon aufmeit am machen und rubren follie? Und wenn ihr nun diefem Reiche vermandt fend, wenn ihr alles, alles in eurem Innern fin bet, mas euch au Mitaliedern belfelben erhebt: fann

an es eurem Berstande, fam es eurem Here · Chre bringen, menn ihr euch dieg vorfaglich rbeblet; leiftet ihr bamit nicht auf ben Borgug rer Matur, nicht auf die Burbe berfelben ergicht; entehret ihr euch nicht fo auf die andlichfte Beife? Eure Gleichgultigfeit vole ibs gegen die befondern Anftalten Gottes in prifto; eure Weigerung, ben Gohn Gottes ju ren, und an ihn ju glauben, fonnet ihr euch ibilben, fie werde ungestraft bleiben, es werde ne schadlichen Folgen fur euch haben, baß ift bie mundervolliten Offenbarungen Gottes nen Eindruck auf euch machen? Doch euer theil ift ichon gesprochen. Wer aber nicht aubt, beifit es in unferm Evangelio, ber ift on gerichtet, barum, bag er nicht aubt an ben Damen bes eingebohrnen ohnes Gottes. Wie fann es auch anders n? So lang ihr ben eurer Gleichgultigfeit gen bas fittliche Reich Gottes beharret: lie. t ihr die Rinfterniß mehr benn bas tht; ihr fahret fort, Arges ju thun, und e Schuld ju bauffen; es kann euch alfo nichts zers erwarten, als ein ftrenges Bericht, als rafe und Berberben. Betrachtet Die Sache, thr woller, M. 3., nicht bies unvernünftig ) entehrend, auch untlug und schablich ist es, en bas fittliche Reich Gottes gleichgultig bleiju wollen; fend ihr bier unbeforgt, fo ftebt pts Geringeres auf bem Spiel, als euer ewis Seil.

Doch das wollen Viele nicht; das sittliche ich Gottes ist ihnen von unendlicher Wichtige, und sie betrachren es mit der tiefsten Strett, aber die hilfe Gottes ju ihrer Sine

Sinnesanderung, ju ihrer Bilbung får baffelbe, mollen fie unthatig erwau ten; febet bier ein zwentes bochft schabliches Worurtheil, über bas Berhalten, welches biefem Reiche fchulbig find. Gine frene, nad ben Bedürfniffen feiner Geschöpfe eingerichtete Tharigfeit auffert Bott in ber fittlichen Belt, bick haben wir gestern gesehen. Und mas bie Dienichen infonderheit betriffi, fo find fie ja tobt in Uebertretung und Gunbe; ihnen muß also Sott erft Rraft und leben ertheilen, wenn fie jum Suten fabig werben follen; fie muß et eift ju fich gieben, fonft werben fie nie mi ihm fommen; in ihnen muß er wirfen bew be das Wollen und Bollbringen feinem Boblgefallen. Das boret ibr gern, ibr alle, die ibr nicht geneigt fend, für eure Bef ferung felbit ermas ju thun, nichts ift euch will Fommener, als diese gehre der Schrift. fich ber Menfch nun einmal nicht felbft belfen, fo ichlieffet ihr, ift feine Sinneeanderung ein eigentliches Werf Gottes, und bangt es von der freven Wirksamkeit Gottes ab, wann es ben je bem Menichen zu berfelben fommen foll; ma barf fich bann einbilden, felbft etwas zu vermb gen; wer barf Die Zeit bestimmen, mann Sot fich feiner annehmen foll; wer muß nicht vielmehr rubia und in Beduld fo lange marten, bis Die Snade ibn ergreiffe und ihr groffes Berf at ihm vollziehe? Und bas woller ihr benn. ne im Ernft an eure Befferung ju benfen, obm auch nur das mindelte fur biefelbe ju thun, feb let ihr alles dem anheim, der euch zur rechten Beit, wie ihr hoffet, verwandeln und umfchaffe werde. Und dieß hiesse die Lehre von der frenen Wirf.

- Wietfamfeit Gottes in ber fittlichen Welt nicht. mifbrauchen, nicht jur Sicherheit und jum Berberben anmenden? Ich gebe euch ju, bag ibt euch aus eigner Rraft nicht beffern konnet, und - wom Beifte Borces erft neu belebt merben muffet. Aber wenn fich nun ein neues leben in euch ju regen anfangt; wenn ihre nicht faugnen tonnet, bas ihr juweilen einen Trieb, eine Rraft aum Buten in euch gemahr merbet: burfet ibr Aberfeben, mas in euch vorgebt, und ungebraucht laffen, was euch geschenkt ift? 3ch gebe euch 10, baf nur ber ju Bott fommt, ber von ihm gezogen wird. Aber wenn ihr euch nun in eutem Innern oft fart bewegt, wenn ihr euer Bewiffen oft machtig angeregt, wenn ihr euch bur Befferung eures fundlichen Wandels auf ein ne Urt getrieben fuhlet, ber ihr gar nicht ausweichen konnet: ift das nicht ber Bug des Baters, auf den ihr wartet, und fteht es nun nicht ben euch, ob ihr bemfelben folgen wollet? 3ch gebe euch ju, baß Sott in euch mirfen muß benbe bas Wollen und bas Bollbrim gen nach feinem Boblgefallen. wenn er es nun dahin gebracht hat, bag ibr felbit wollen fonnet, wenn ihre fublet, nun fen es euch unter feinem Benftande moglich, anders Sinnes ju werben: durfet ihr auch ba noch une thatig bleiben, und noch mehr von Gott verlan. gen? Sabt ihr es benn vergeffen, bag in bem Attlichen Reiche Bottes fein zwingendes Befes herricht: daß es ein Reich ber Frenheit ift; baß auch ihr nicht umsonft mit Bernunft und fregem. Willen fur baffelbe geichaffen fenn fonnet; baß es euch ausbrudlich jur Pflicht gemacht ift, mit Rurcht und Bittern ju ichaffen, bag ibe felia

felig merbet; baf es lediglich ben euch fiet, Die Finfterniß mehr gu lteben, als bat Licht, und bem Sohne Bottes ben Slauben # versagen; daß ihr folglich felbit handeln, und von der Bilfe Gottes Bebrauch machen muffet, menn ihr ans licht fommen, und Werfe thun wollet, bie in Gott gethan find? Rann erwas gefährlicher fenn, als unthatig auf eine Beranderung ju warten, die unter bem Benftande Borres räglich ben euch erfolgen fann? Ift es nicht eure Schuld, wenn ihr hingeraft, und bem Bericht übergeben werdet, noch ebe fie ben euch ju Stande gefommen ift?

Uber follte es nicht bennoch erlaubt fenn auf aufferordentliche Rubrungen Got tes au hoffen? Sind nicht ichon Biele auf eine munderbare Urt ju ihrer Befferung geleitet worden? Und barf man ber Macht und Suce Bottes Grangen fegen? Rann fie nicht auch fur une Umftande verfnupft, und Berans berungen angeordnet haben, Die gewaltig auf ims wirfen, und unfre Ginnesanderung auf einmal au Stande bringen werden? Fur ein Borurtbeil, für ein bochft gefährliches Borurtheil erflare ich auch diese Mennung; und boret, ihr alle, bie ihr euch vielleicht im Grillen mit folchen Soff nungen fcmeichelt, boret meine Beweife. raume es ein, Die frenefte Birffamfeit auffert Sott in ber fittlichen Belt; es fteht lebiglich ben ihm, was er jur Befferung eines Jeben veranstalten will. Doch mehr will ich euch ju gestehen. Es mag Falle gegeben haben, wo Bott gur Rettung gewiffer Menfchen etwas Auf ferordeneliches that; wo er biefe Befferung burch wunderbare Erfolge entweder einleitete, oder forte fekte:

; und es fen ferne von mir, alles, was die bichte guter Menfthen bieruber enthalt, fir drung und Unmahrheit, oder für Gelbsibes und Schmarmeren ju erklaren. Aber bas vohnliche, die Dronung, an die wir und ohne Muenahme gewiesen find, ift die-Birfungsart Gottes nicht, bieg werdet ibr bagegen einraumen. Wer an ben Gobn ubt, ber wird nicht gerichtet; dieß ift Beg, ben in ber Regel Zeber betreten muß, ju Gott fommen will. Diefen Glauben bere ibringen, bedarf es aber feiner aufferordentlis Ruhrungen; er tommt aus der Dre t, wie ber Apostel fagt, Die Drebigt abet bem Worte Gottes. Und nun faget ihr, die ihr boch auf etwas Hufferordentliches en wollet, mas berechtigt euch zu diefer Erung? Mober wiffet ibr, ben euch werde fich t an die Regel micht binden, fondern eine nahme machen? Wo ift die Berheiffunge euch dieg verfpricht, die euch die Berfiches gertheiler, doß ihr mit eurer hoffnung Gott t versuchet? Laffet mich die Wahrheit freg us fagen. Ihr haltet euch entweder fur tiger, als andere Menichen, ober es ift euer ft gar nicht, anders Sinnes ju werden. Tho. er Stolg fann euch frenlich verleiten, etwas abers von Sott ju verlangen; durfet ihr abet is anbere fur biefen Stoly erwarten, ale Bemung und Strafe? Wollet ihr es jedoch feinem Ernfte mit eurer Sinnesanderung men laffen: fo thut ihr frenlich am beften, n ihr alles von aufferordentlichen Beranftal. jen Sottes abhangig machet; ihr fonnet fie fenn, bag biefe nie erfolgen werben. Darf

ich euch aber erst sagen, in welcher Gefahr ihr schwebet, und welches Gericht euch erwarin, wenn ihr in einer Sache von folder Wichtige keit Gote versuchet, und der von ihm festgestelli

ten Dibnung euch entglehet?

Doch es fehlt nirgends an Christen, die fich fur mahre Burger bes fittlichen Reiches Got tes halten, und gwar ber frommen Befühle und Entzudungen megen, Die fie bok Beit ju Beit ben fich mabrnehmen. womit beurfundet eine Menge von Menschen if re fittliche Befferung, D. 3.; worauf beruffen fie fich, wenn fie fur ihre Frommigfeit Beweife führen follen? Wie jart ihr Gefühl fur alles ift, was Gott und Jesum betriffe; wie leicht fie burch die Predig: bes Evangelii gerührt und erichit tert merben fonnen; wie tief fie in ben Grunden ber Undacht und frommer Betrachtungen bewegt gu fenn pflegen; wie oft fle von folchen Rubrunden ergriffen und hingenommen werben; wie über Schwenalich insonderheit der Troft des Evangelit fie erquidt und befeligt; wie oft bas Gefühl bet Snade Sortes in Chrifto fogat Entgudung und Borfchmad ber funfrigen Celigfeit ben ihnes wird: bas rubmen fie, bas fubren fie an, wens fie Die Merfmale ihres Gnadenstandes nachweifen follen; ihnen ift es enistieben, wer folcher Se fuble fabig fen, ber muffe ein Rind Gortes fenn. Aber mag es euch immerhin auffallen, ihr, bie ihr einen fo boben Werth auf fromme Empfin Dungen leger, eines schadlichen Borurtheile be Schuldige ich euch, ich behaupte, daß ihr euch gewaltig irret, wenn ihr euch eurer Rührungen wegen für achte Burger Des Reiches Bottes haltet. tet nicht mich, ben Beren felbst im Evangelle bòr

boret. Sind es benn fromme Empfindungen, Tebhafte Befühle, entzudende Rührungen, mas er fur Die Mertmale feiner achten Betenner ers Mart? Der ermahnt fie nicht einmal, diese Rube rungen; ihr findet von dem, was euch Alles ift, in feinen Worten gar feine Spur. Dagegen fagt er mit groffem Ernfte: Ber aber bie Babrheit thut, ber fommt an bas licht, Daf feine Werte offenbar werden, benn fie find in Gott gethan. Dicht bloß rube ren muß man fich alfo von ber Wahrheit laffen, wenn man ein wahrer Chrift fenn will; befolgen muß man fie. Dicht frommen Empfindungen muß man muffig nachhangen; ein muntres Wire fen und Thun geziemt achten Befennern Jefu. Micht bloffer Befühle und Rubrungen muß man fich rubmen; Werte, Berte, Die in Gott gethan find, muß man aufjuweisen haben; man muß es auffer Zweifel fegen tonnen, bag man einen mirt. famen und fruchtbaren Glauben babe, und aus Liebe ju Gott und Jefu in allen feinen Berhaltniffen Butes ichaffe, wenn man fur einen mabren Burger bes fittlichen Reiches Gottes gelten will. So batte benn euer Bartgefubl, euer frommes Empfinden gar feinen Werth? Dief au behaup. ten, bin ich weit entfernt. Daß ihr einen groß fen Borgug vor roben verharteten Gundern habt; baff euer Berg fur bas Bute empfanglich ift, und bemfelben offen ftebt; bag ber Beift Sottes an euch arbeitet, und fein groffes Werf in euch an. gefangen bat: bas ift unftreitig; mit Recht fann man ju euch fagen: ihr fend nicht ferne vom Reiche Gottes; und jeder mabre Chrift bat gute Empfindungen und Ruhrungen mit euch gemein. Allein fo lang es bloß ben biefen Em. pfine

pfindungen bleibt; so lang ihr ben allen guten Bes wegungen in eurem Innern fortsahret, Arges zu thun: so lange waget es ja nicht, euch für mahre Burger des Reiches Gorces auszugeben. Der Ausspruch eures Richters ist entscheidend: es werden nicht alle, die zu mir sagen Herr, Herr, in das himmelreich kommen, sondern die den Willen thun meisnes Vaters im himmel. Möchte es bald zu diesem Thun ben euch kommen; mochtet ihr durch euren ganzen Wandel beweisen, daß ein Glaube in euch ist, der euer Berg reinigt, und

euch reich macht an allem guten Werf.

Doch dieß führt mich gleich am von felbst au bem Borurtheile berer, Die fich mit aufi rer Chrbarfeit beanugen. Daf es mit muffigem Einpfinden nicht geiban fen, bas feben Taufende recht mohl ein; fur ein Reich lebendiget Thatigfeit und muntrer Beffrebungen balten fie Das fittliche Reich Gottes; burch bas gange Ber halten muß man fich, wie fie fehr richtig urchei-Ten, als einen Burger beffelben beweifen. ju biefem Berhalten rechnen fie nichts weiter, als Die Einrichtung ihres Thuns und lassens vor ben Mugen der Menschen, und in den Berhaltniffen ber burgerlichen Befellschaft. Enthalten fie fich grober Bergehungen; ift ihr Bandel nach ben Befegen bes landes, in welchem fie leben, untabelhaft; behaupten fie den Ruhm rechtlicher, juverläffiger und brauchbarer Menfchen; erfullen fie alle Obliegenheiten ihres Beruffs und Standes mit Dunftlichfeit und Treue; erwerben fie fic wohl gar um einzelne Menschen und um bie gam se Gefellschaft unftreitige Berdienfte: fo glauben fie alles ju leiften, mas billiger Beise geforbert mets

-werben kann. Mit einer Urt von folger Zuver. ficht beruffen fie fich auf Die Unschuld ihres lebens. und auf Die Bemeinnugigfeit ihres Thuns, fo bald man ihnen ihrer Mennung nach nicht Berechtigfeit genug widerfahren laft. Bu dem fitte lichen Reiche Gottes aber rechnen fie fich nicht bloß; es ist feine geringe Stelle, die fie fich in bemielben zueignen. Bliebet ibr, die ihr euren gangen Werth in eine folche Chrbarfeit feget, mit euern Unipruchen ba, wo euer ganges Berhalten hingehort, in ber außern und burgerlie chen Welt: fo hattet ihr recht; fur brauchbare Menschen und gute Burger muß euch Jeder erflaren; in der Gefellschaft gebuhrt euch alle die Achtung, Die ein gesehmäffiges und gemeinnugis ges Berragen verdient. Uber in bem fittlis chen Reiche Gottes, vor bem Richterftuble Des Semiffens, vor bem prufenden Muge bes Milwiffenden, nach ben beiligen Befegen bes Evan. gelit, mas fent ihr ba? Wer an ben Gobn alaubt, fagt unfer Evangelium, der wird nicht gerichtet. Um vor bem Richterftuble Sottes zu besteben, ift alfo auch Slaube an ben Sohn Gottes nothig; oder, welches einerlen ift, eine Zufriedenheit mit ben Unftalten Gottes in Christo, wo man fich gang ben benfelben ruhigt; wo man gerührt von der unverdienten Onabe Gottes, dankbar zu werden ftrebt; man vor allen Dingen baran arbeitet, bas Berg von allem Bofen zu reinigen; wo man ben beften Entschluß bat, ben Willen Gottes ohne Mus. nahme zu erfüllen; wo man alles Gute, nicht aus Eigennuß und Furcht, fonbern um des Gemiffens willen, nicht um Menichen ju gefallen, fonbern aus Chrfurcht und Liebe gegen Gott und Jesum

verrichtet; wo man, um es furg ju sagen, Wes fe thut, die in Gott gethan find. fer Glaube, Diefer Gifer, Gott und Jefu gu go fallen, Diefer edle uneigennußige Sinn, Reinheit des Bergens, mo find fie ben euch, ibe alle, bie ihr auf eure burgerliche Rechtschaffen heit tropet? Dag ihr an Gott und Jesum ge mobnlich gar nicht benfer; daß euch ben eurem Wohlverhalten gang andre Rudfichten leiten, als bantbare liebe gegen Gott und Menfchen; baf ben aller Ordnung in eurem Meußern Berwir rung in eurem Innern herricht; baf fich bit niedrigften tufte in eurem Bergen regen, und milde Leidenschaften es besturmen; bag ibr euch im Stillen, und wo ihr unentbedt au bleiben hoffet, taufend pflichtwidrige Sandlungen erlan bet: fonnet ibr bieß alles laugnen; fagt euch euch Bewissen nicht laut, daß ihr nicht fend, was ihr Scheinet, und eure Rechtschaffenheit Die nicht balt? Bon neuem muffet ibr alfe gebohren werden; euer ganger Sinn muß fid anbern; von innen beraus, und grundlich mis fet ihr euch beffern, wenn ihr murdige Mitalie ber bes fittlichen Reiches Bottes werben wollet Dazu ichenfe Gott euch Rraft, und beilige euch burch und durch, damit ihr burch feine Gnat erhalten werbet jum ewigen leben!

Enblich, M. Br., laffet uns noch ein Bow urtheil ablegen, bem oft auch gutgesinnte Mew schen ergeben sind, das Borurtheil, als ob mas zum allgemeinen Besten des sierlichen Reiches Sottes nichts benzutragen branche. Mit eigner Besserung begnügen sich um zähliche Christen; für ihre Person Sott wohlge fällig zu werben, darauf sind alle ihre Bestre

6mp

mgen gerichtet; baf fie auch Unbre gum Guten muntern, daß fie an der Befferung ihrer Mitenschen arbeiten, bag fie an bem Buftanbe s fictlichen Reiches Gottes im Gangen Theil hmen follen, baran benfen fie nicht. Aber nnen wir, urtheilet felbit, fonnen wir wurdige dirglieder eines unermeflichen durch die gange ichopfung verbreiteten Reiches Botres fenn, obe unfre Blicke auf bas Bange ju richten: ohne n Ruftand beffelben gu Bergen gu nehmen; obe jum Beften beffelben mitjumirfen, fo viel ir tonnen? Wiffen wir nicht, welche Reasamwelcher Gifer, welches Streben, überall utes ju befordein, in den bobern Begenden ffelben herricht; welche Freude baber von ben ngeln Soites im himmel uber einen funder empfunden wird, ber Buffe jut? Und folche Benfpiele follcen uns nicht muntern? Der Gebante, in Berbinbung mit mmlifthen Freunden bes Suten ju fteben, folle uns nicht begeiftern? Wir follten nicht alles, as in unfrer Dacht ift, aufbieten, Geelen vom ierberben zu retten, und fie fur bas fittliche eich Gottes zu gewinnen? Diemand enrichule ge fich mit bem Borgeben, bagu habe er feine elegenheit. Bie, bu ftandest nicht in man. etlen Berhaltniffen; bu hattelt fein Rind, feis n Bogling, feinen Freund, auf ben bu mirfen unteft; bu lebteit nicht vor ben Augen folcher tenfchen, Die bein Benfpiel beobachten; bu murft nicht in ungabligen Sallen veranlaßt, ein ices Wort ju fprechen, eine beilfame Erinne. ng ju geben, beine Mitmenfchen burch eine ite That ju erbauen; bu tonnieft bich nicht if taufendfache Ure um Undre verdient machen,

fo balb bu ernftlich willft? Und horet mich. Bruber, beren Berg noch für das Sute Schlagt! Mann ift es norhiger gemefen, bemfelben gu Bilfe gu fommen, ale in unfern Tagen? In welchem Bertall das fittliche Reich Gottes auf Erben ift, bas sehet ihr. Uch, wenn es je mahr qu weien ift, bag bie Menfchen bie Rinfter nig mehr liebten, als bas licht; wenn ihre Berte jemals bofe gemefen find: fo ift dieß jest ber Rall. Wer alfo noch Sinn für Wahrheit und Recht, fur Beffrung und Tus gend bat; wer fich beeifert, Die Babrbeit ju thun, und Werfe ju verrichten, Die in Bott gethan find; wer banach fchmachtet, fich dankbar gegen Gott und Resum, fich mobie wollend gegen feine Bruber, fich als einen treues Burger bes fittlichen Reiches Bottes au bewein fen: ber fammle alle feine Rrafte; ber vereinige fich mit allen Gleichgefinnten; der befampfe alles Bofe um fich ber; ber eifere fur bas Sute; bet laffe fein licht leuchten vor ben Leuten, daß sie seine auten Werte feben, und ben Bater im himmel preifen. Und bue ber bu gefandt bift, alles Gute zu pflanzen, 2 pflegen und ju fchugen, Beift bes Allmachtigen, o ben Gifer fur bein Werf, o bie himmlifche Flamme, mit der du am ersten driftlichen Dfingftfest die Zeugen Jefu erfullceft, entaunde fie auch in une, erwarme auch unfre erfalteten Bergen; und lag une, von bir gestarft, mit eie nem Sinn, und mit vereinigten Rraften, einam ber ermuntern, einander beffern, einander troften, und mit einander vollendet werben für beis boberes Reich; Umen.

## XIX.

## Um zwenten Bußtage.

Text: Offenb. Joh. III. v. 15.

Sider einen Fehler, der viel zu wenig erfanne and verabscheut mirb; wider eine Schmade, die man nicht bloß verzeihlich, fondern oft fogar liesenemurbig ju finden pflegt; mider ein gwenteue tiges Benehmen, bas man haufig für Klugheit erklart, und fich und Undern jum Berdienft anrechnet; wider einen bodif bedenflichen Bustand, mit welchem ein acht chriftlicher Sinn auf feine Beife beiteben fann, laur und nachbrucklich ju geugen, habe ich diefimal diefen Ort betreien, DR. Ri; es ift, um es fur; ju fagen, wovon beute bie Rede fenn foll, die laulichkeit, mas ich an. auflagen habe. Laulich feit! Rein bie Sprache bat fein Bort, jenes schlaffe Befen, jene idmmerliche Unenischiedenheit, jenen Dangel an pflichtmaffigem Gifer, wo man nie fo viel thut, als man foll, treffender gu bezeichnen, ale bas Bort laulichfeit. Ueber ben, ber falt gegeneine Sache ift, und gar nichts mit berfelten ju D. Reinb. Gr. ifer St. 14te Gamml.

thun haben will, find wir im Rlaren; wir wiffen weffen wir und ju ihm ju verfeben haben. Eben fo wenig laft une ber, welcher fich marm und feuria für etwas verwendet, uver feine Befin. nungen im Dunkeln; auch ba wissen wir, wor an wir find, und mas wir erwarten burfen. Abet was follen wir von bem benfen, ber weber falt noch warm, fondern lau ift? Rann etwas wir Derftebender und edelhafter fenn, als diefes un bestimmte gleichgultige Wefen? Sind die Men fchen, welche es an fich haben, nicht Ereaturen, aus benen fich nichts machen laft; bie es weber mit bem Bofen noch mit bem Guten reblich men nen; die vor jenem feinen Abicheu, und fur bie fes feinen Gifer haben; auf die man nie mit Sicherheit rechnen fann; die ju etwas Groffen ohnehin unfabig find, und nicht einmal in ben gewöhnlichsten Ungelegenheiten bes lebens ge braucht werden fonnen?

Der Verachtung, ber tiefen Verachtung, die es so sehr verdient, mochte es überlassen bleiben, bieses elende Seschlecht lauer Menschen, wenn et sicht täglich jahl reicher würde, wenn es nicht täglich jahl reicher würde, wenn es nicht bald die Mehrjahl auszumachen drohte. Denn wahrlich, Laulichteit, schlasses, traftloses, unbestimmtes Wesen nimmt ben den wichtigsten Angelegenheiten unsers Seischlechts so mächtig überhand, daß ich unser Zeisalter, wenn ich demselben einen Namen geben sollte, das Laue nennen würde. Und thäte ich ihm Unrecht? Wahrheit, Tugend, Frenheit,

aterland, Menschenwohl, Religion, Christen. um, welche Gegenstände, M. Br.! Gollte nicht ves vernünftige Wefen, follten nicht insonder. it Christen, nicht bloß warm, fondern feurig ib glubend fur diefelben fenn? Aber febet euch r um unter euern Beitgenoffen, Menichen, bie le find gegen alle Diese Dinge, werbet ihr finhier und ba werdet ihr auch einen war. m, einen edlen Giferer für Diefelben antreffen. er ber Debrgabl, mas find ihr Wahrheit und zaend, mas find ihr Frenheit und Baterland, is find ibr Menfchenwohl, Religion und Chris. nthum? 3ft fie Diefen Begenftanben ausbruck. j jumiber? Mein, das ift fie nicht. Bit fie r Diefelben, und widmet ihnen ihre Bemubun-1? Das thut fie auch nicht; fie lagt alles ben, wie es fann; sie schlägt sich weder auf eine noch auf die andre Seite; mag die iabrheit uncerliegen ober fiegen, bas Baterland. n, ober in der Sclaveren fenn, bas Bohl ber tenfcheit fteigen ober fallen, die Religion ihren influß vermehren ober perlieren: ihr ift bas eis rlen, fie bleibt in ihrer Tragheit, fie ift meder le noch warm, fondern lau.

Wenn für einen Tag, bergleichen wir heute pern, irgend eine Betrachtung paffend, irgend ne Rüge schieflich, irgend eine Warnung noch zig ist: so ist es das Nachdenken über den Jeho p. der Laulichkeit, so ist es die diffentliche Anklage dieses Fehlers, so ist es die Darstellung affen perderblichen Folgen, welche daraus entspring E 2 gene

gen. Denn auch unfre Uebel, auch bas, ma ber Menfchenfreund, jeber Patriot, jeber n Chrift in unferm Buftande befeufben muß, groffentheils eine Wirfung ber unglaublichen lichfeit, die ben une überhand nimmt, und i alle beffern Bestrebungen gleichsam erschk Denfet ja nicht, baß ich hiemit ju viel fage, ich mich über bas Schandliche und Berberl der laulichkeit zu farf ausbrucke. felbit foller ibr jest barüber fprechen boren; verhaft die laulichfeit ibm an Jedem ift, fich feinen Befenner nennt, wie brobend et Dagegen erflart, bas follet ihr jest verneh Moge Jeber in fich geben, der fiche bewuß er fen meder falt noch marm! Moge Diefer ben uns und in bem gangen Baterland einen fer, ein Reuer fur alles Bute entgunden, bai wieder verlofche! laffet une um diefe Gnabe ! und fieben in ftiller Undacht.

Text: Offend. Joh. III. v. 15.

Dem Engel, oder Vorsteher der Gen gu kaodicea ließ der Herr die vorgelesenen A te schreiben, M. Z., und daß das Verhaltenses Mannes in denselben gemisbilligt wird, i wohl Jeder, det sie hort. Und welchen T sprechen sie denn aus? Ich weiß beine A te, heißt ed, daß du weder kalt noch wi bist. Ein Mann, der seiner Semeine zwarz geradehin schadere, ihr aber auch nicht sonde mutte, war also dieser Vorsteher; ein träger entschiedner Mensth, der sich zwar zu dem E

lio bekannte, aber ohne bie Sache beffelben gerig ju Bergen gu nehmen, ohne fich mit Ernft b Eifer für daffelbe ju verwenden. Und wie bi der herr biefe Denfungsart an? Uch, daß i falt oder warm mareft, fahrt et fort. belch ein Musspruch, M. 3.! Da Dieser Mann neinmal nicht warm fenn, ba er nun einmal feis n thatigen Gifer fur bas Evangelium beweifen U, so mochte er boch lieber kalt senn, und sich gar tt mit bemfelben befaffen; ber Berr murbe Dies bestimmte und erflarte Bleichgufrigfeit lieber fen, als das zwenteurige, unbestimmte, auf feine n benben Seiten fich fraftig binneigenbe Schwans deffelben. Und damit ja fein Zweifel ubrig ibe, wie verhaft bem Beren eine folche Den. ngeart fen: fo fest er gleich nach unferm Eert mu: weil bu aber lau bift, und meder ift noch warm: fo werbe ich bich ause enen aus meinem Munde. Sier ift alfo r Rebler genannt, wider welchen ich heute fpreen werde; und es ift flar, mehr noch, als wirks be Fubllofigfeit, wird biefe laulichfeit von bem eren verabscheut; er fagt hier eben das, mas mabrend feines Wandels auf Erden mit ben Borten ausgebrückt hatte: wer nicht mit mir b, ber ift wider mich; wer nicht mit ir fammelt, ber gerftreuet.

Ift es aber eine fo wichtige, eine fo gebeliche Sache um diese laulichkeit: sollen wir cht aufmerksam auf fie werden, M. Z., sollen r nicht insonderheit an diesem Tage des Ernftes ftes und ber Sammlung forgfaltig über fie nach Boblan alfo au Betrachtungen über ben Bormurf ber laulichkeit mollen mir biefe Sunde anmenben. Maiurlich muffen wir vor allen Dingen untersuchen, ob diefer Bormurf uns felbft trift; mit biefer Dru. fung wollen wir ben Unfang machen. nun fürchte, wir werden ihn nicht von uns ablehnen fonnen: fo laffet uns zwentens feben, wie wichtig er ift, und mas wir von ber law lichfeit zu fürchten haben. Dieß wird Dann gleichsam von felbst bie britte Frage berbet führen, mas uns in Abficht auf Diefelbe obliegt, und wie wir ihr, und dem bar auf gegründeten Borwurf, entgegenau beiten follen.

Ud bağ bu falt, ober marm maref! Rann der Berr bieß auch ju uns fagen, DR. 3. fann er auch von une bingufegen: weil bu aber lau bift, fo will ich bich ausspenen aus meinem Munde? Ueber biefe wichtige Frage konnen wir uns nicht anders Muskunft verschaffen, als burch eine redliche Drufung, ale burch die Untersuchung: ob wir in unfers bauslichen, in unfern burgerlichen, in unfern religiofen Berhaltniffen, allen Gifer zeigen, vern unftigen Der Menschen unb mabren Chriften siemt? faffet uns diefe Prufung unbefangen anstellen, und Jeber merte auf Die Erinnerun. gen feines Bewiffens. Warme,

Barme, feurigen Gifer in Erfullung aller fer Pflichten follte man wohl nirgende gewise erwarten, D. 3., als in unfern bauslie n Berhaltniffen. Da umgeben une bie teften und beiligften Bande ber Matur und Wahl; da fommt es auf unfer eignes Wohl, D auf das Wohl berer an, die uns auf Eri bie nachften find, und die Theuersten fenn en; ba werden bie Bortheile einer lebendigen atigfeit, und bie ichablichen Folgen einer tra. 1 Dachlaffigfeit fo ftart, fo schnell, fo allge. in empfunden, daß man laulichfeit hier fast unmöglich halten follte. Und boch, faget es ift, fehlt es unter une an Gatten, beren liebe , langft in Bleichgultigfeit verwandelt bat, die nur mit Dube einander ertragen, die fich ite noch trennen murben, wenn fie durften, nn nicht mancherlen Umftande Diefen Schritt hwerten? Rebit es unter uns an Batern, ien nichts weniger am Bergen liegt, als ihre milie; die statt fur dieselbe ju forgen und ju eiten, bem Muffiggange nachhangen; bie uber. lieber find, als in ihrem Saufe, und alles riger betreiben, als Die Ungelegenheiten ber rigen? Reblt es unter uns an Muttern, Die ffg, lebhaft, feurig find, fo bald von Berftreus gen und Luftparthieen und unerlaubten Bans n die Rede ift; die aber nichts schläfriger orgen, als ihre bauelichen Geschäfte, nichts ichgultiger behandeln, als ihre Ramilien, nichts verantwortlicher vernachläffigen, als bas Wohl Die Erziehung ihrer Rinder? Fehlt es unlet

ter uns an Rindern, die gar nicht baran benfen, Wohlthaten ihrer Eleern burch Bartlichteit und liebe ju erwiebern; benen es gar nicht benfalli, bie Freude berfelben, und die Chre ihrer Kamilien ju merben; Die burch feine Sorafalt ben threr Ergiebung, burch feine Bemubung ben ihrer Bilbung ermarmt und thatig gemacht mer ben fonnen, bie, wo nicht gang unfaffige, bod mittelmaffige, alle ichonen Soffnungen vereiteln De Beschopfe bleiben? Und unter ben bieneme ben Mirgliedern unfrer Saufer, unter bem Bei finde, mo findet ihr mabre Zuneigung gegen bie Berrichaft, mo treuen Eifer in Beforgung aller Beffaire, wo jene B ligfeit, Die alles gern und to gut als moglich verrichtet; ift eine Erag heir, die unaufhorlich angetrieben, eine Dachlas figfeir, Die fast ben jeder Gelegenheit gerügt, eie ne Untreue, Die der ftrengften Aufficht untermor fen werden muß, nicht bas Bewohnliche, Das, worüber die allgemeinsten und lauteiten Wie viele Familien Rlagen geführt merben? mag es endlich unter uns geben, bie fich marmer Freunde ruhmen. Die fich auf die Redlichkeit und Treue diefer Freunde verlaffen, die besonders im Unglud auf ihren Benftand rechnen fonnen? Sind bie meiften Beibindungen diefer Art mehr als ein ichlaffer Bufammenhang, ben jebe Rleinigfeit auffofen und vernichten fann? Lasset uns bie Wahrheit genteben, M. Br. Gans aludlich und gefegnet fann man nur wenige Familien un. ter uns nennen; und mieterum nur menige gant unglucklich und gerrutter; Die übrigen alle befinn sich in einem Mittelzustande, wo es zwar ht an mancherlen Guren, aber eben so wenig tausend Unordnungen und Uebeln sehlt. Was gt aus dieser Erfahrung? Daß wir mit unm Terte zu reden, in unsern hauslichen Verstnissen weder kalt noch warm sind: soust isten ja die meisten Familien im ersten Fall nd, im andern glücklich sehn. Uber lau, lau d wir; und daher eben das traurige Jusamensen misvergnügter Satten, das fümmerliche istommen so vieler Familien, das dürftige Beschen so vieler Hauser, das mässige, durch taus id Uebel vergällte Wohlsen, mit welchem sich: Meisten bis an ihr Ende behelsen müssen, ertlenden müsten wir uns selbst, wenn wir cht gestehen wollten, daß wir ben unsern häusehen Verhältnissen den Vorwurf der laulichkeit cht abzulehnen vermögen.

Wendet euern Blick von diesen auf bie irgerlichen. Sind wir alle kalt gegen das aterland, liegt das allgemeine Wohl keinem ihrer Mitburger am Herzen: so muß Zerrütung in Jammer in unierm lande herrichen; wir üffen ein elendes, bedauernswürdiges Volk senn. ber Gott sen gepriesen, das sind wir nicht; noch immer gentellen wir in unsern bürgerlichen Versitniffen mehr Gutes, als wir verdienen. Sind ir alle warm gegen das Baterland; betrachtet eber das allgemeine Wohl wie sein eignes, id wirft für dasselbe mit allen seinen Krätten: muffen wir das achtungswürdigste, das gluck, lichste

lichite Bolt auf Erben, und unfer land ein Bohnfis der Ordnung und des hochften burger. lichen Wohlstandes fenn. Auch dieß ift unfer Fall nicht, dieß werder ihr gleichfalls zugefteben; benn wolliet ihr auch eitel genug fenn, euch anbern Bolfern vorzugiehen; eure eigne Empfin. bung, das Befühl der Mangel, die auch unter uns herrschen, murde euch miderlegen und bei muthigen. Welches ift alfo ber Ginn, ben bie Mehrzahl gegen bas Baterland zu erfennen giebt? Dit es nicht aus unferm gangen Ruftande flar, meder kalt noch warm, sondern lau find bie Meisten gegen bas Baterland; fie glauben bas Ihrige ichon gethan ju baben, wenn fie bemfele ben nur nicht ichaben. Denn faget mir, ibt, Die ihr in feinen Dieusten bes Baterlandes fte bet, und keine Auferage deffelben zu beforgen habt: fend ihr benn gewohnt, euern Blick ju bemfelben zu erheben, und an dem Austande destelben Theil ju nehmen? Erfuller ihr alle Pflichten guter Burger und Burgerinnen in euern Berbaltnif fen, und haltet in benfelben auf Ordnung und Bucht? Gebet ihr dem Baterlande redlich, mas ibm gebuhrt, und fend ihr bereit, felbft euer Gluck, felbit euer leben für daffelbe aufzuopfern? D wenn es euch euer Bewiffen fagt, baß ihr gewohnlich an nichts weniger benfet, als an bas Baterland; baf ihr immer nur fur euch, nie aber fur Undre und fur bas Bange forget; bag ibe fein Bedenfen traget, euch jeder gemeinen laft ju entziehen und euch fogar ju bereichern auf Unfosten des Baterlandes; daß ihr schon aufriefend, wenn man euch ben euern Bergebungen nicht in Unipruch nehmen, und euch als bliche Burger beitrafen fann: foll euch bas erland nicht juruffen fonnen und muffen: ich g eure Berte, bag ihr weber falt ) warm fend? Und mas foll es vollends fagen, 'die es in feine Dienfte genommen, n es Memter und Wurden verlieben, denen feine Ungelegenheiten anvertraut, benen es Bergeltung wichtige Bortheile bewilligt hat? nn felbft ihr faum fo viel thut, ale ihr fchlech. ings muffet; wenn ihr alles fo schlecht als lich verrichtet; wenn ihr von euch ablehnet, anbern jufchiebet, mas ihr nur fonner; menn nie um die Sache, fondern nur um eure memlichkeit zu thun ift; wenn es euch wenig rt, baß alles fchlecht geht, und jum Theil p eure Schuld ichlecht geht, wofern nur eu-Einfunfte unverfummert bleiben; wenn ibr il gar nicht einmal barauf bedacht gewesen , euch ju den Uemtern, die ihr jest befleibet, riffenhaft vorzubereiten, und als Unwurdige in felben fteber; burftet ihr euch befchweren, m euch das vernachläffigte, von euch fo ichand. beleidigre und verrathne Baterland erflarte: baf ihr falt ober marm maret; meil : aber lau fend, will ich euch ause nen aus meinem Munde? Bang ane 3, M. Br., gang andere mufite es in un. n Baterlande fteben, weit rafcher mußte bet ng aller Gefchafte fenn, weit mehr Ordnung file in allen Ungelegenheiten berrichen, weit mebe mehr ausgezeichnete Patrioten mußten wir jah, Ien konnen; weit mehr leben, Gemeinsinn und Schelmuth mußte sich unter uns zeigen, wenn wir warm für das Bacerland waren, wenn uns der Borwurf der laulichkeit nicht auch hier treffen follie.

laffet uns endlich ju benjenigen Berhalt. niffen tommen, die in unferm Terte gang befonbers gemennt find, ju ben religiofen. Und bier fann benn von benen, welche gang falt find, welche mit Religion und Christenthum gar nichts au thun haben wollen, die Rede nicht fenn; ihre Befinnung ift teinem Zweifel unterworfen; fie haben ihre Parthen genommen, und mir überlaß fen fie ihrem Richter. Aber ob une, Die mit uns ausbrudlich für Berehrer Bottes und Refu erflaren, ber Bormurf ber laulichfeit treffen fann, bieß ifte, mas jest erforscht werden muß. Und da halte sich denn Niemand schon Krage felbft fur beleidigt. Daß bu Achtung und Chrfurcht gegen Die Religion haft; daß bu bich dffenclich ju berfelben befennft; bag bu an allen Uebungen berfelben Theil nimmft; bag bu bich von ihr ergriffen, gerührt und getroftet fühlft; bag fie bich juweilen auch ju einer guten Sand lung ermuntert : fann bich bieg gegen ben Borwurf der laulichfeit ichugen? Un feinen gemelnen Chriften, Das bebenfe mohl, an ber: Borfte. ber einer gangen driftlichen Gemeine find bie Worle unsers Terces gerichtet; an einen Mann, ber Muth genug hatte, fich mitten in dem beide nischen Laodicea ju Christo ju bekennen; ber

viele Berdienste zu haben glaubte, daß er, wie gleich nach unferm Terte beißt, ju fich fprechen inte: ich bin reich, und habe gar fait, id barf nichte. Und boch muß er borens meiß beine Berte, bag bu meber It noch warm bist; boch muß er fich fagen fen: bu weißt nicht, baß du bift elend id jammerlich, arm, blind und blof. ollie er ju uns fprechen, ber treue mahrhafite Beuge, der bier rebet; follte er erflaren, wie uns findet: wer, wer unter uns glaubt, ein' nstigere Urtheil erwarten ju burfen? Bemi n Semiffen fagt, er fen durch die Rraft bes . rangelit ein gang andrer Menfch geworden; r fich das Zeugniß geben kann, lebendiger aube, und bergliche liebe ju Gott und Jefu bie Seele feines gangen Thune; wer- fichs puft ift, er werbe burch bie Gnabe Gottes mer beffer, und mit jedem Lage reicher an ten Werfen; wer beffen ungeachtet feine Dan. fühlt, und es gesteht, ein unnüger Anecht is ibm befohlen ift? wer iaber darum nicht ibe wird, weiter ju ftreben, und mit bem wiel fagen fannt fo lebe nun nicht ich, ndern Chriftus lebet in mir: wohlan : nehme fich aus; er barf ben Muefpruch er. ren: ich weiß beine Berfe, und beine rubfal, und beine Urmuth, bu bift er reich; fen getren bis an ben Lod, will ich bir die Rrone bes lebens gen. Wer es bagegen mertt, babin fen es mie ibm

ihm noch nicht gefommen; so verändert, so umgeschaffen, so beteelt zu einem neuen gottlichen Leben, zu einem rechtschaffenen Wesen in Sheis
sto fühle er sich noch nicht: der sen ausserlich
noch so ehrbar, mit noch so vielen Mersmalen
der Frömmigseit bezeichnet: ihm gilt der Borwurf: ich weiß deine Werte, daß du weder kalt noch warm bist. Und so würden
wir denn den Ernst dieses Tages versennen, M.
Br., entheiligen würden wir ihn, wenn wir
nicht ausmerssam werden, wenn wir uns nicht
schuldig sühlen, wenn wirs nicht gestehen wolle
ten, Laulichseit, Laulichseit sen der Hauptsehler,
dem wir ergeben sind, der sich in allen unsern
Berhältnissen dussert,

Uber ift fie benn wirklich ein fo be beutenber Rebler, Diefe laulichkeit; baben mir benn mirflich Urfache, une ihrentwegen an fcamen und anguflagen? Um biefe fra ge au beantworten, burfte ich euch nur auf ben Ernft verweisen, mit meldem ber Berr in un. ferm Terie fpricht; burfte euch nur au Bemuthe fuhren, daß er fogar die vollige Ralte ber Laulichkeit vorgieht; burfte euch nur an Die Erflarung nach unferm Tert erinnern: weil bu aber lau bift, merbe ich bich ausspenen Rann ber Rebler, aus meinem Munde. melder so gerügt mird, und so bestraft merben foll, unbedeutend fenn? Doch ich kann bie Urfachen bestimmt angeben, warum es mit ber Laulichkeit so viel auf sich bat; fie ist namitch i hochsten Grab entehrend, ift nicht inder schäblich, und baben in geram Biderspruch mit ben Umftanben r Zeit.

Durch nichts, bieß läßt fich auf bas ftrenge beweisen, durch nichts fann fich ein vernunfes Wefen mehr entehren, ale durch laus feit. Denn fann es euch fchon überhaupt eftattet fenn, euch fur nichts eifrig zu vermens i, nichts mit Rraft und Dachbruck ju wollen, nn ihr die Burbe benfender, ben Unterschied : Dinge fennender und mit Frenheit begabter iefen behaupten wollet? Werdet ihr baber ht mit Recht unwillig, so oft ihr auf einen enschen ftoffet, ber meber falt noch marm ift; ennet ihr ihn nicht alle für ein verächtliches ) felbft erniedrigendes Befchopf? Und die Bes iftande, DR. 3., die Segenstände, ben welchen Laulichkeit fich duffert, find fie nicht bas luck ber Familien, bas Wohl ber burgerlichen efellichaft, die Religion, mit allen ihren Pflichund Wohlthaten; find fie nicht gerade bie chtigsten und bochften Ungelegenheiten, welche t fennen; ift nicht alles in ihnen enthaken, is die größte Unstrengung und die lebhaftesten eftrebungen fordert und verdient? Und bu indmarkteft dich nicht felbit, wenn bu bich rch Segenstande, bie bit entflammen, bie ale beinen Rraften die bochfte Spannung und Migfeit geben follten, nicht einmal ermarmen b in Bewegung fegen laffeft? Du bist Das-Mite

Mitglied, vielleicht bas Haupt einer Familie; und boch unempfindlich gegen Denichen, bein Rleifch und Blut find? Du bift ein Bare ger, vielleicht ein ausgezeichneter Burger Baierlandes; und ber Buftand beffelben rubrt bich nicht, bu bleibst unthatig ben allen feinen Bedürfniffen? Du bift ein Befenner bes Evan, gelti, bas Mitglied einer beffern und gereinigten Rirche; und boch tonnen felbit himmlifche Wahr beiten bich nicht begeiftern, und jum Gifer fur bas Bute entflammen? Daben willft bu aber noch immer ben Schein haben, bu fenft beiner Kamilie, beinem Baterlande, beiner Religion et. geben, gang fagst bu bich feineswegs von ibnen los, vollig falt gegen fie, ein erflarter Begnet pon ihnen willst bu um alles in ber Welt mit len nicht fenn. Go verbindet fich benn mit bei ner Tragbeit und Diebertrachtigfeit auch noch Unredlichkeit und Beuchelen, auch noch ber Wahn, bu feneft etmas befferes, als bie, welche falt find; auch ben legten Borgug eines vernunfrigen Welens, ben Borgug, menigstens richtig gu un sheilen, giebst bu noch auf. Wunders euch nicht, M. 3., wundert euch nicht, bag ber Bert in unferm Terre Die vollige Ralte Der Laufich feit vorgieht. Ben jener ift boch noch Kraft, Entichloffenheit, ein frenes offenes Wefen, ein flares Bewufifenn beffen, was man will. laulichfeit fehlt dieß alles; fie ift die trauriaftes Erichlaffung, Die entehrendfte Schwachbeit, Die jammerlichite Berblenbung, ju ber ein vernunfe tiges Beichopf berabsinten fann. Dag

Daß fie nicht minder ichablichift, barf Dief erft eines Beweifes? Dhne Un. rengung, ohne lebendige feurige Thatigfeit laft h nichts Gutes ichaffen, nichte Wichtiges beirfen, fein groffer Endzweck erreichen, bas ift fannt; Belohnungen Des Rleifes, und einer sermubeten Wirtfamfeit find gerabe bie groß. n Bortheile, Die wir erlangen fonnen; Dieg bet ihr an allen, bie es ju etwas auf Erben bracht haben. Rann folglich Laulichkeit, fann Langel an Gifer und Unftrengung, fann Gleich. iltigfeit und Schlaffheir etwas anders bervor. ingen, als traurigen Stillftanb, ale allmaliin Berfall, ale Jammer und Untergang? Forbet nur nach, wenn ihr eine ungluckliche gerittete Familie gewahr werdet: es wird fich ilb zeigen, Miemand in derfelben wollte bas beinige gehörig ihun, Niemand hatte Sifer r bas gemeinschafiliche Wohl, Niemand ftrenge sich für dasselbe an; es war kaulichfeit, was is vorhandne Ungluck herbengeführt hat. Und elcher Staat kann, ich will nicht sagen, gluck, h fenn, fondern nur beiteben und fortdauern, enn bie laulichfeit in ibm überhand nimmt, to alle feine Rrafte labmt? Wird es ihm cht an den erften Bedurfniffen fehlen; wird cht Unordnung alle feine Angelegenheiten ver-irren; wird nicht alles in Berfall gerathen und rruttet werden; wird er nicht bie fichre Beute s Dachften Beften fenn, ber fich feiner bei achtigen will: wenn alle, die etwas hervordingen follen, ihr Befchaft schlaftig und ohne Dr. Reinb. Dr, ifer Bd. 14te Samml,

Eifer betreiben; wenn alle, bie in Uemtern fter ben, ihre Pflicht gar nicht, ober schlecht erful. fen; wenn alle, benen etwas anvertraut ift, fich als trage fabridffige Auffeber beweifen; wenn aur Beit ber Befahr Miemand Muth und liebe genug bat, bem Baterlande feinen Urm gu leiben, und ihm fein leben jum Opfer ju bringen? Die Religion endlich mit allen ihren Wahrheis ten, Bobithaten und Rraften, was fann fie wit fen, wenn alles gleichgultig und lau ift, wenn Miemand zu Berzen nimmt, mas fie lebrt und perheift, wenn fich Miemand burch fie beffern und jum Suten begeiftern laft? Gin trauriges Stocken, eine furchterliche labmung aller Rrafte, eine gangliche Zerruttung und Auflosung ift un vermeiblich, DR. Br., wenn die laulichkeit in gendwo allgemein wird; aus dem tauen ift nichts au machen; ich will bich aussvenen aus meinem Munde, bieg ift bas Urtheil Sottes über ibn.

Und nun erwäget die Umstande ber Zeit noch, und es wird euch einseuchten, wie entehrend und schädlich die kaulichkeit insondets heit jest ist, in welchem Widerspruche sie mit unster gegenwärtigen Verfassung steht. Sie ist drückend, diese Verfassung; wir haben mit mannichfaltigen Uebeln zu kämpfen; in der aussen, und in der stellichen Welt giebt es Gährungen, Unordnungen, Gefahren, deren Ausgang sich nicht vorher sehen läßt; unsicherer und bedentsie cher können unste Umstände kaum werden, als

unter une, ich fage es fren heraus, zeigt fich Diefe faliche Bufriedenheit; wir hallen uns ben unfrer unlaugbaren Ochlaffheit fur noch viel gu que; es ift noch weit bavon entfernt, bag wirs gestehen follten, wir fenen elend und jame merlich, arm, blind und blos. Und boch muß es dabin fommen, bas muffen wir fühlen lernen, wenn es beffer mit uns werben foll. Wie follen wir es aber ju diefer Gelbft. erfenninis bringen? Ich rathe bir, fagt ber Berr nach unferm Terie, falbe beine Mugen mit Augenfalbe, daß du feben mo. geft. Er hat fie une auch gegeben, M. Br., Diefe Augenfalbe. Prufet euch nur nach ben Borfchriften feines Evangelii; febet nur gu, ob ihr euern Familien, ob ihr bem Baterlande, ob ibr der Religion fend, mas ihr ihnen fenn follet; ob euch der Gifer fur alles Bute, und die liebe gegen Gott und Menfchen befeelt, welche bas Evangelium mit unerbittlicher Strenge forbert? Wie elend und fammerlich werder ihr euch ben Diefer Unterfuchung fublen; wie beschamt werben fich felbst die Beften unter uns vor Gott. bemuthigen und um Onade fleben!

Aber ben dieser Demuthigung darf es nicht bleiben; wir muffen vielmehr unfre Zuflucht zu Chrifto nehmen, durch den wir altein Begnadigung und Rettung erwarten konnen. Ich rathe dir, sagt er selbst gleich nach unserm Terte, daß du Gold von mir kaufest, das mit Feuer durchlaufert



rert ift, baß du reich werdest; und weiß fe Rleiber, baf bu bich anchuft, und nicht offenbar werde bie Schande bei ner Bloffe. Rublen wir unfre Schuld, un. fer Berberben, unier Unvermogen gang, Br., mas bleibt uns bann übrig, faget es felbft, als bie bemuibige Befolgung biefes Rathes? Ben Gott fonnen mir in Emigfeit nicht wieber gut machen, mas einmal verfeben ift, wir fonnen feine Onade unmöglich felbft verdienen. laffet une benn annehmen, mas uns in Chrifto bargeboten ift, laffet uns einwilligen, obne Berbienft gerecht ju werben aus feiner Onabe burch die Erlofung, fo burch Se fum Chriftum gefcheben ift. Soffet ja nicht, fur eure Schwachheit Rraft, für Tragbeit Dub, fur eure laulichkeit Warme anderemo finden ju fonnen, ale ben Chrifto. Wender euch hin, wohin ihr woller, mabre Bulfe wird euch nirgends ju Theil werben; ihr werder euch anstrengen, werdet Berfuche machen, werdet fampfen, und nichts ausrich. Dehmet ihr dagegen eure Zuflucht gang au Chrifto, haltet ihr euch mit glaubiger Que versicht an ihn allein; ihr werdet euch in eurem Innern bald verandert fublen; ihr werbet bald Rrafte in euch mahrnehmen, die ihr auvor nicht hattet; ein Gifer fur bas Sute wirb euch ermarmen, ber euch alles erleichtert; ibe werdet euch nicht langer halten fonnen, es mit ber That zu beweisen, daß ihr andre und beffre Menfchen geworben fent.

Doch bieß ift eben bas lette, mas uns d obliegt; mir muffen fatt ber bisheri. in laulichfeit unter bem Benfande ottes eine besto feurigere Thatigtele. igen. Das fann uns auch nicht schwer erben, D. Br. Sind wir gerührt von ber nabe Gottes in Christo; find wir dantbar' gen unfern Beiland und Berrn; find wir beiftert von dem groffen Borbild, bas er uns laffen bat; find wir unterftußt von der Rraft nes Beiftes: wird uns bann irgend ein Bet ber Pflicht ju fcwer fenn; werden wir cht banach fcmachten, fo viel Butes, als dalich, ju thun; werden unfre Rleider nicht imer weisser, wird unfer Wandel nicht immer lichuldiger und glanzender werden; und das old, das mit Feuer durchlauterte Gold guter haten wird es fich nicht taglich ben und mehe n, wird es nicht ein Schaf werben, ben wir ; r ben Simmel fammeln? Urmes, gedemu. igtes, von fo mancherley Uebeln gebrucktes laterland, zage nicht, faffe Duth, wenn es in Evangelio Jesu gelingt, Die Laulichfeit bei-# Burger in Barme, ihre Tragheit in fem gen Eifer ju verwandeln. Belcher Gegen ird bann auf beinen Baufern und Ramilien Welche Ordnung wird in deinen Unges genheiten, welche Munterfeit in beinen Gebaften bereften! Bie werden fie voll Fromlateit und Treue, voll Gelbftvetlaugnung und belmuth fur bich arbeiten, beine Burger, für th leben, fur bich tampfen, fut bich fterben,

344 19te Predigt, am zwenten Buftage.

so bald es nothig ist! Moge dieser Lag sie in une allen hervorbringen, diese wohlthatige himm-lische Warme; moge sie eine Flamme für die Ewigkeit werden; Umen.

•

•

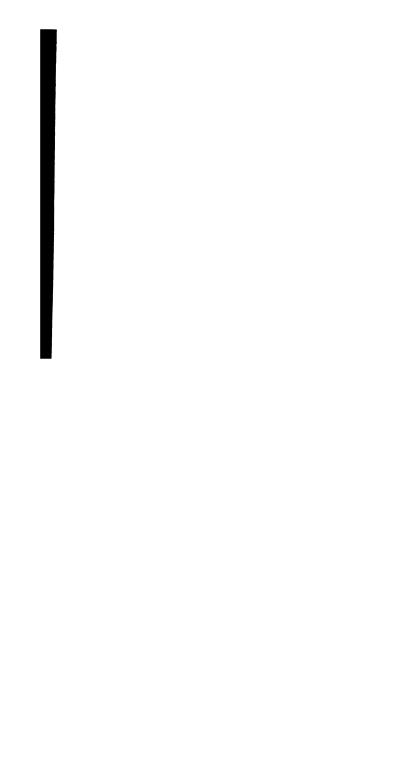



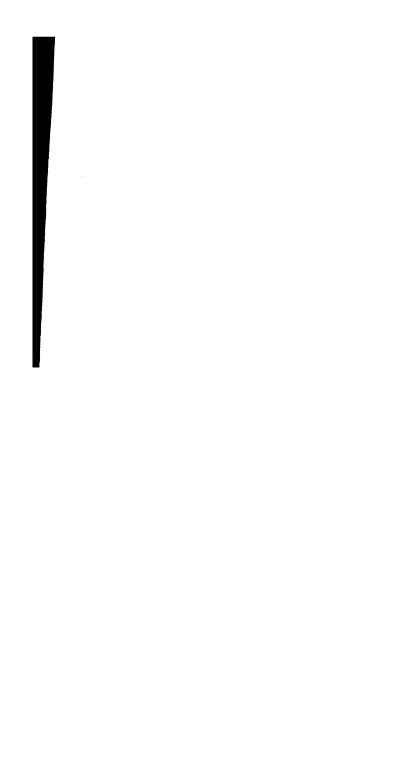



REINHARD, Franz Volkmar Predigten.

8066 .R4 1803a v.14 pt.1

